

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



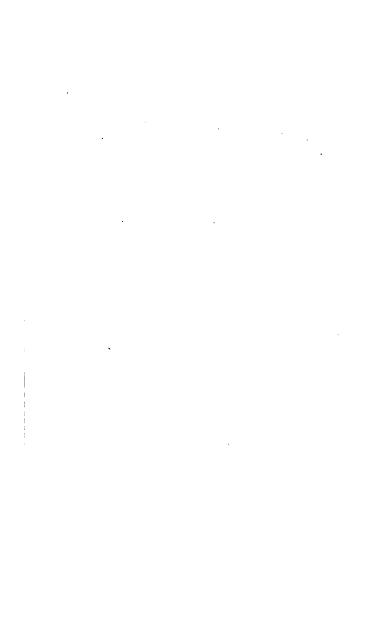

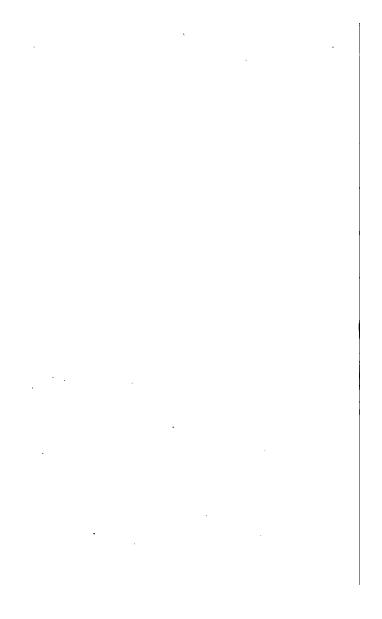

# Borne's

# Briefe aus Paris 1830—1831.

Gerfter Stheil



### Borne's Schriften 1r bis 8r Band

find bis jum Schluß ber Leipziger Oftermeffe 2832 noch jum zweiten Subscriptionspreise zu 6 Ahlr. zu betomsmen. Dann tritt ber Labenpreis bafür mit 8 Ahlr. ein.

# Briefe aus Paris

1830 - 1831

von.

Lubwig Borne.

Erfter Theil

Pamburg. Bei Poffmann und Campe. 1832. PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1919 L

# Gesammelte Schriften

von

Bubwig Borne.

Meunter Theil.

Hamburg. Bei Hoffmann und Campe. 1832. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1919

# 'Inhalt.

| Ether Brief        |   |    |            | - |   | • |    | <b>S</b> eite | 1    |
|--------------------|---|----|------------|---|---|---|----|---------------|------|
| 3weiter Brief      | • | •  | ,          |   | ě |   |    |               | 5    |
| Dritter Brief      |   |    | : <u>.</u> | • | • |   | ٠. |               | 10   |
| Bierter Brief      |   |    |            |   |   |   |    | _             | 18   |
| <b></b>            |   |    |            |   |   |   |    |               | 39   |
| Sechster Brief .   |   | •. | ٠          |   |   |   |    |               | - 48 |
| Siebenter Brief .  |   | ٠. |            |   |   |   |    | <u></u>       | 62   |
| Achter Brief       |   |    |            |   | ٠ |   |    |               | 72   |
| Reunter Brief .    |   |    |            |   |   |   |    |               | 81   |
| Behnter Brief      |   |    |            |   |   |   |    |               | 88   |
| Gilfter Brief      |   |    |            |   |   |   |    |               | . 99 |
| 3molfter Brief .   |   |    |            |   |   |   |    | ·             | 110  |
| Dreizehnter Brief  |   |    |            |   |   | - | •  |               | 123  |
| Bierzehnter Brief  |   |    |            |   | - |   | :  |               | 137  |
| Bunfgehnter Brief  |   |    |            |   |   |   | •  |               | 152  |
| Sechszehnter Brief | _ |    |            |   | ٠ | • |    | _             | 161  |

#### VIII

|      | •                                     |                                  |                                                                        |                                                                  |                  | ٠.               |         | Seite   | 172        |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|------------|
| •    |                                       |                                  |                                                                        |                                                                  |                  |                  |         |         | 179        |
|      |                                       |                                  |                                                                        |                                                                  |                  | •                |         | _       | 189        |
|      |                                       | •                                | ·                                                                      |                                                                  |                  |                  |         |         | 202        |
| r S  | Bric                                  | f                                |                                                                        |                                                                  | 6                |                  |         | `       | 214        |
| er   | Br                                    | ief                              |                                                                        |                                                                  |                  |                  |         | -       | 227        |
| er   | Br                                    | icf                              |                                                                        | •                                                                |                  |                  |         | _       | <b>235</b> |
| er . | Bri                                   | ef                               |                                                                        |                                                                  |                  |                  |         |         | 241        |
| er   | Br                                    | ief                              | •                                                                      |                                                                  | •                |                  |         |         | 255        |
| fer  | 28                                    | rief                             | •                                                                      | •                                                                | •                |                  |         | _       | 275        |
| gste | r 2                                   | Bri                              | ef                                                                     |                                                                  |                  |                  |         | _       | 292        |
| t !  | Bri                                   | ŧf                               | •                                                                      |                                                                  |                  | •                |         | _       | 309        |
|      | er !<br>er<br>er<br>er<br>fer<br>fter | r Brider Brider Brider Brifter B | r Brief<br>er Brief<br>er Brief<br>er Brief<br>fter Brief<br>iter Brie | r Brief . er Brief . er Brief . er Brief . er Brief . fter Brief | r Brief er Brief | r Brief er Brief | r Brief | r Brief | r Brief    |

# Erfter Brief.

Rarlsruhe, Sonntag ben 5. September 1830.

Ich fange an ben guten Reisegeist zu sputen, und einige von ber Legion Teufel, bie ich im Leibe habe, sind schon ausgezogen.

Aber je naber ich der frangofischen Grenze komme, je toller werde ich. Weiß ich doch jest schon, was ich thun werde auf der Rehler Brude, sobald ich der letten badischen Schildwache den Ruden zukehre. Doch darf ich das keinem Frauenzimmer verrathen.

Gestern Abend war ich bei S. Die hats ten einmal eine Freude mich zu sehen! Sie wußten gar nicht, was sie mir alles Liebes erzeugen sollten, sie hatten mir gern die ganze Universität gebraten vorgesetzt. Mir Aermsten mit meinem romantischen Magen! Nicht ber Bogel Rock verdaute bas. Die 2B. hat einen prächtigen Jungen. Ich sah eine schönere Zeit in rosenrother Knospe. Wenn die einmal aufbricht! Wie gern hatte ich ihn der Mutter gestohlen, und ihn mit mir über den Rhein gesführt, ihn dort zu erziehen mit Schlägen und Russen, mit Hunger und Rosinen, daß er lerne frei sehn und dann zurücksehre, frei zu machen.

In Seibelberg sah ich die ersten Franzosfen mit dreifarbigen Bandern. Anfänglich sah ich es für Orden an, und mein Ordensstellubbe legte nir die Pflicht auf, mich bei solchem Anblicke inbrunftig zu argern. Aber ein Knabe, der auch sein Band trug, brachte mich auf die rechte Spur.

Ich mußte lachen als ich nach Darm= ftadt fam und mich erinnerte, daß da vor wenigen Tagen eine fürchterliche Revolution ge= wesen seyn soll, wie man in Frankfurt erzählte. Es ist eine Stille auf den Straßen, gleich der bei uns in der Racht, und die wenigen Mensschen, die vorübergeben, treten nicht lauter auf als die Schnecken. Erzählte man sich sogar bei uns, das Schloß brenne, und einer meiner Breunde stieg den hoben Pfarr = Thurm hinauf, den Brand zu sehen! Es war Alles gelogen. Die Bürger sind unzufrieden, aber nicht mit der Regierung, sondern mit den Liberalen in der Rammer, die dem Großherzoge seine Schulz den nicht bezahlen wollen. Das ist deutsches Bolks Murren, das laß ich mir gefallen; darin ist Rossinische Melodie.

Wenn Sie mir es nicht glauben werden, daß ich gestern drei Stunden im Theater gesfessen, und mit himmlischer Geduld Minna von Barnhelm bis zu Ende gesehen — bin ich gar nicht bose darüber. Aber das Unwahrscheinlichste ist manchmal wahr. Auf der Reise kann ich alles vertragen.

Die Theaterwache in Darmstadt war ge-

wiß funfzig Mann stark. Ich glaube auf je zwei Zuschauer war ein Soldat gerechnet. Noch viel zu wenig in solcher tollen Zeit. Und diesen Morgen um sechs Uhr zogen einige Schwasdronen Reiter an meinem Fenster vorüber und trompeteten mich, und alle Kinder, und alle Greise, und alle Kranken, und alle süsträumensden Mädchen aus dem Schlase. Das geschieht wohl jeden Tag. Diese kleinen deutschen Fürsten in ihren Nußschal = Residenzen sind gerüstet und gestachelt wie die wilden Kastanien. Wie froh bin ich, daß ich aus dem Lande gehe.

Abieu, Abieu. Und schreiben Gie mir es nur auf ber Stelle, so oft bei uns eine schone Dummheit vorfallt.

## 3 weiter Brief.

Strasburg, ben 7. September.

Die erste französische Kokarde sah ich an dem Hute eines Bauers, der von Strasburg kommend in Rehl an mir vorüberging. Mich entzückte der Anblick. Es erschien mir wie ein kleiner Regenbogen nach der Sündsluth unserer Tage, als das Friedenszeichen des verschnten Gottes. Ach! und als mir die dreifarbige Fahne entgegenfunkelte — ganz unbeschreiblich hat mich das aufgeregt. Das herz pochte mir dis zum Uebelbesinden und nur Thränen konnten meine gepreßte Brust erleichtern. Es war ein unentsschiedenes Gemisch von Liebe und Haß, von Freude und Trauer, von Hoffnung und Furcht.

Der Muth fonnte die Wehmuth, die Wehmuth in meiner Brust den Muth nicht besiegen. Es war ein Streit ohne Ende und ohne Friede. Die Fahne stand mitten auf der Brücke, mit der Stange in Frankreichs Erde wurzelnd, aber ein Theil des Tuches statterte in deutscher Luft. Fragen Sie doch den ersten besten Legations = Sekretär, ob das nicht gegen das Bolkerrecht sei? Es war nur der rothe Farbenstreif der Fahne, der in unser Mutterland hineinstatterte. Das wird auch die einzige Farbe sehn, die uns zu Theil wird werden von Frankreichs Freiheit. Roth, Blut, Blut — ach! und nicht Blut auf dem Schlachtselbe.

Gott! fonnte ich doch auch einmal unter diefer Fahne streiten, nur einen einzigen Tag mit rother Dinte schreiben, wie gern wollte ich meine gesammelten Schriften verbrennen, und selbst den unschuldigen achten Theil von ihnen, der noch im Mutterschoose meiner Phantasie ruht! Schmach, Schmach über unser Andenken!

Einst werden die siegesfrohen, siegesübermüsthigen Enkel spottend einen Gansstügel auf unseren Grabeshügel steden, während gludlichere Todte unter dem Schatten der Lorbeeren ruhen. Ich begreife, wie man gegenwärtige Uebel gestuldig erträgt — es gibt kein gegenwärtiges Uebel, es wird nach seder Minute zur Bergansgenheit — aber wie erträgt man zukunftige Leiden? das fasse ich nicht.

Diesen Mittag war ein junger Mensch bei Tische, der in Paris mit gefochten. Es war mir gerade als brennten ihm die Haare, und unwillschrlich ruckte ich von ihm weg, ob zwar ich deutsches naffes Holz ihn eher ausgeloscht hatte, als er mich angezündet. Wir waren unserer neun, worunter drei alte Weiber, mich mitgerechnet, und ich habe in einer einzigen Stunde mehr sprechen horen, als im englischen Hose während der zwei Monate, daß ich dort zu Tische ging.

Ich wollte hier einen Plat im Coupe

nehmen, aber schon auf acht Tage voraus war das Cabriolet in Beschlag genommen, und so lange habe ich keine Geduld zu warten. Mich in den innern Wagen zu segen, dazu kann ich mich nicht entschließen. Uebrigens sind auch hier die Pläge schon auf mehrere Tage besetzt. Diese Frequenz kommt von den unzähligen Solzliciteurs, die täglich nach Paris eilen, den junzgen Freiheitsbaum zu schütteln.

### Donnerstag ben 8. September.

um zehen Uhr reise ich weiter. Ich habe mir einen Miethwagen bis Chalons genommen. Das ist zwei Oritt=Theile bes Weges. Mit dem nehmlichen Kutscher und dem nehmlichen Wagen, ist vor furzem Potter nach Paris ge= fahren. Ich wohnte hier in dem nehmlichen Simmer, das er bewohnte. Was das Zimmer betrifft, ist mir nicht bange; eine Nacht, das fann mir nicht schaben. Aber acht Tage in Pot= ters Wagen? Ich werde ihn durchräuchern lassen.

Eben zog die National = Garde vorüber. Ich erstaunte über ihr gesundes und frisches Aussehen, da sie doch einige Jahre scheintodt im Grabe gelegen. Aber die Freiheit lebt auch im Grabe fort und wächst, bis sie den Sarg sprengt. Das sollten sich die Todtengraber merken.

### Dritter Brief.

Edneville, ben 9. September.

Guten Morgen oder guten Abend? Ich weiß nicht um welche Tageszeit Sie meine Briefe erhalten. Hier übernachte ich, morgen Mittag komme ich nach Nancy. Ich befinde mich sehr wohl und reise bequem. Es ist freilich eine Schneckenfahrt, doch hat das auch seine Bortheile. Während die Rader sich lang-sam drehen, hat man Zeit manches zu bemersten, und die Physiognomie des Landes zu bemerachten. Aber nein, so ein leeres Gesicht ist mir noch gar nicht vorgekommen. Lebloseres, langweiligeres, verdrüßlicheres gibt es gar nicht als dieser ganze Weg von der deutschen Grenze

bis nach Paris. Es ift jest bas britte Mal, daß ich ihn zurücklege. Mir kommt er vor wie ein langer ftiller Gang, nur gebent, in bas wohnliche Paris ju führen, und die mir begeg= nenden Menfchen erfcheinen mir als die Diener bes Saufes, die bin und ber eilen, die Befehle ihres Herrn zu vollziehen und ihm aufzuwarten. Die Bevolferung in ben Provingen bat eine wahre Lakaien=Art, sie fpricht von nichts als von ihrem gnabigen herrn Paris. Die Stabte, bie Dorfer find Difthaufen, bestimmt Paris ju bungen. Wenn auch die andern Provingen Franfreichs benen gleichen, bie ich tenne, fo mochte ich außerhalb Paris fein Feangofe fenn, weber Ronig noch Burger.

Bitry = fur = Marne, ben 12. September.

— Das menschliche Leben ist voller Rechs nungsfehler und ich weiß wahrhaftig nicht, wozu uns das Einmal Eins nüßt. Der Teus fel ist Controlleur und hat seine Freude am

Biberfpruch, um jeden Abend ben ehrlichen Buchhalter zu verwirren. Um zwolften September bes vorigen Jahres mar ich, wie ich aus mei= nem Tagebuche erfahe, in Goden, ber lette Gast im Babe, ber einzige Stabter im Dorfe, faß gefangen auf meinem Bimmer, von bem schlechtesten Wetter bewacht, ward gefoltert von ben boshaftesten Nerven. Es war Abends acht Uhr, ich lag auf bem Gopha, bas ungepußte Licht brannte bufter, Wind und Regen flopften leife an bas Fenster, es war mir, als wenn Die Elemente riefen: fomm jurud, wir erwarten dich! Es war mir unendlich webe. Ich fühlte mich wie fortgeschleppt von den gewaltigen Armen ber Natur, und fein Freund fam gu meiner Bulfe . . . Wer mir bamals gefagt hatte: heute über bas Jahr bist du um diefe Stunde in Bitry = fur = Marne, froh und gefund und wirst bort schlafen und nicht unter ber Erbe - ich hatte ibn ausgelacht inmitten meis ner Schmerzen. Und wer am nehmlichen Tage

bem Ronige von Franfreich gefagt hatte: heute übers Jahr bift du nicht Konig mehr, und foldfft in England? . . Es ift boch fcon, fein Konig fenn! Daran will ich funftig benten, fo oft ich leibe. Urmer Karl! Ungludlicher Greis! die Menfchen - nein, unbarmbergig find fie nicht, aber sie sind unwissende Thoren. Gie begreifen gar nicht, was das heißt: Ronig fenn; fie begreifen nicht mas bas heißt, auf fcma= den menfchlichen Schultern ben Born und bie Rache eines Gottes tragen; fie begreifen nicht, was es beißt, einem einzigen herzen, einer ein= zigen Seele, die Sunden eines ganzen Volkes aufladen! Denn warum haben die Menfchen Ronige, als weil sie Sunder find? Ift bas Rurftenthum etwas Underes als ein funstliches Geschwur, welches bie beilbebachtige Borfebung, ben Bolfern gugieht, bag fie nicht verberben an ihren bofen Gaften, daß ihre giftigen Leiben= schaften alle nach außen fliehen und fich im Geschwür sammeln? Und wenn es auffpringt

enblich - wer hat es ftrogend gemacht? Nicht schonen foll man verbrecherische Ronige, aber weinen foll man, bag man fie nicht schonen burfe. Doch erzählen Gie bas ja feinem wie-- ber. Denn die Thoren anderer Art mediten fagen: da ift nun ein Freiheitsliebender Mann, ber boch noch fagt, es fen dem Konige von Frankreich Unrecht geschehen! Bas? Recht! Unrecht! leere, tolle Borte! Berflagt den Sturm, verklagt den Blis, verklagt das Erdbeben, verklagt das Fieber, verklagt die spisbubische Nacht, bie euch um ben halben Sag geprellt - und wenn ihr ben Procef gewonnen, bann fommt ihr geschickten Abvokaten und verklagt ein Volk, es habe feinem Ronige Unrecht gethan!

— Ich habe schon viel in Frankreich gesschlafen: in Strasburg, in Pfalzburg, Luneville, Nancy, Toul, Bar-le-Duc, und heute schlafe ich hier. Es ist eine schone Erfindung, wie Sancho Pansa sagt; und wo man schlaft, man schlaft immer zu Hause, und wo man traumt,

man hat überall vaterlandische Träume. Aber was geht das mich an? Ich bin auch wachend nirgends fremd.

In den Riederlanden icheint es arg bergus Bas aber die Leute bort wollen und nicht wollen, begreife ich nicht recht. Ihr battet mich nicht abhalten follen über Bruffel ju reis fen. Es ist freilich fein Bergnugen todtgefchof= fen zu werden, und nicht zu wiffen wofur. Aber wenn man im Bette ftirbt, wie die Meiften, weiß man bann beffer, wofur es geschieht? bie Unannehmlichkeit dauert einige Minuten; das Bergnugen aber, nicht todtgefchoffen worden, ber Gefahr entgangen ju fenn, reicht fur bas gange Leben bin. Man muß rechnen, gablen, wiegen. Auf mehr ober weniger, schwerer ober leichter fommt alles an. Die Qualitaten find nicht febr verschieben.

Ach! ich spure es schon, es ergeht mir biesesmal in Frankreich, wie die beiden vorigen= male. Die feuchte Philosophie schlägt an mir heraus, wie, wenn warme Witterung eintritt, die Stein = Wande naß werden. Es ist mir recht, diese Haut = Krankheit der Seele ist meiner bestrübten Konstitution sehr heilsam.

- Go eben las ich in einem Parifer Blatte, die aus einer englischen Beitung ent= lehnte Nadricht: in Samburg waren Unruben gewesen, man hatte bie Juden aus den Raffeebaufern verjagt. Und in Sannover batten fie geschrieen; à bas la noblesse! 3ch fann mir gar nicht benten, wie bas im Deutschen gelaus tet haben mag; benn unsere guten Leute fon= nen feinen andern Born=Ruf als bas lateinis fche Pereat! mas nun den Abel betrifft, fo habe ich, bei aller Menfchenfreundlichkeit, nichts bage= Mit guten Fallschirmen verfeben, wird er berunter fommen ohne fich febr webe ju thun. Aber die Juden! die Frangofen hatten ihre Julitage, wollen die Deutschen ihren August :, ihre Bunds = Lage haben? Fangt man so die Frei= beit an? D, wie bumm! D, wie lacherlich! D,

wie unaftethisch! Bon der Niederträchtigkeit will ich gar nicht sprechen; die versteht sich von selbst. Ift es aber mahr?

— Die Kellnerin kam herauf und sagte mir: sie hatte meinem Bedienten ein ganz gutes Zimmer angewiesen, er verlange aber ein Appartement. Ich ließ ihn rusen, und fragte, was das seyn sollte? Da fand sich denn, daß er die bescheidenste Forderung gemacht, und eine unschuldige Neugierde zu befriedigen gesucht, der kein Mensch, von welchem Stande er auch sey, lange widerstehen kann. Als seiner Nordsländer war er gewohnt, das unartige Ding Appartement zu nennen.

# Bierter Brief.

Dormans, ben 15. September.

Der Ort liegt 28 Stunden von Paris entfernt, hat 2300 Einwohner und 2 Seelen, die meinige mitgerechnet. Denn das weiß ich nun aus achttägiger Erfahrung, daß alle Fransosen eine gemeinschaftliche Seele haben, und die in der Provinz gar nur eine Mondseele, ein Licht aus zweiter Hand; Paris ist die Sonne.

Napoleon, Rothschild, schlimme Nachrichsten und andere berühmten Couriere haben den Weg von Frankfurt bis Paris schon in 48 Stunsden zurückgelegt. Aber wer vor mir konnte sich rühmen, diesen Weg in dreizehn Togen gesmacht zu haben, wenn es vielleicht eintrifft, daß

ich morgen nach Paris tomme, was noch gar nicht entschieden ift? Bin ich ein Rart? 216 wie gern wollte ich Giner fein, fande fich wenigstens ein Echo, bas es mir bejahte. Uber nicht einmal eine menschliche Secle, die mich Mdein gu fein mit feiner Beisheit, auslacht! bas ist man gewohnt, bas bat man ertragen gelernt; aber affein mit feiner Thorheit, bas ift unerhorter Jammer, bem unterliegt ber Startste! O, theures Baterland, wie einfaltig verkannte ich beinen Werth! Dort fand ich in jedem Nachtquartier eine fleine Resibeng, ober ben Sis einer hoben Regierung, ober eine Garnifon, ober eine Universitat, und in jedem Saft= hofe eine Weinstube mit fcharf geprägten Gaften, die mir gefielen ober nicht gefielen, die meis nem Bergen ober meinem Beifte Stoff gaben, ber ausreichte bis zum Ginfchlafen. Aber hier in diefem vermaledeiten Rath = lofen Lande! Seit acht Lagen faß ich jeden Abend allein auf meinem Bimmer und verschmachtete. Glauben

Sie mir man stirbt nicht vor Langerweile; das ist nur eine dichterische Redensart. Aber wie gern hatte ich für jeden Lieutenant einen Schopspen Wein bezahlt, für jeden Hofrath eine Flassche, für jeden Professor zwei Flaschen, für eisnen Studenten drei; und hatte ich gar einen schonen Grist, einen Theaterkritiser an mein Horis drucken können, nicht der ganze Keller wäre mir zu kostspielig gewesen. Hofrathe, Hofsräthe! wenn ich je wieder euerer spotte, dann schlagt mir auf den Mund und erinnert mich an Dormans.

Dormans — wie das lieblich laustet! Wie Wiegen Epapopena. Und doch stedt der Teufel in jedem Buchstaben. Aber lefen Sie nur erst das Stuck dormantische Poessie, das Gebet an die Geduld, das ich biefen Bormittag in der Verzweislung meiner Ungeduld niedergeschrieben, und dann sollen Sie meine Leiden erfahren.

Gebuld, sanfte Tochter des grausamsten Baters; Schmerzerzeugte, Milcherzige, weiche lispelnde Gottin; Beherrscherin der Deutschen und der Schildfroten; Pflegerin meines armen tranten Baterlands, die du es wartest und lehrest warten.

Die du horest mit hundert Ohren, und fiehest mit hundert Augen, und blutest an huns dert Wunden und nicht flagest.

Die du Felsen tochst und Wasser in Steine verwandelst.

Schmachbelastete, Segenspendende Gebuld; boldes Mondlachlendes Angesicht; heiligste Mutter aller Seiligen, erhore mich!

Sich! mich plagt die bose Ungeduld, beine Rebenbuhlerin; befreie mich von ihr, zeige, daß du machtiger bist als sie. Sieh! mir zuden die Lippen; ich zapple mit den Füsen, wie ein Windelfind, das gewaschen wird; ich renne toll wie ein Setundenzeiger um die schleichende Stunde; ich peitsche und sporne vergebens die

stattige Beit: die hartmaulige Mahre geht zuruck und spottet meiner. Ich verzweifele, ich verzweifele, o rette mich!

Losche mein brennendes Auge mit demt Wasserstrahle beines Blides; berühre mit fühlen Fingern meine heiße Brust. Sange Blei an meine Hoffnungen, tauche meine Wunsche in den tiessten Sumps, daß sie aufzischen und dann ewig schweigen. Deutsche mich, gute Gottin, von der Ferse bis zur Spise meiner Haare und lasse mich dann friedlich ruhen in einem Naturalien = Cabinet unter den seltensten Verssteinerungen.

Ich will die von fest an auch treuer bienen und gehorsamer sein in Allem. Ich will die tägliche Opfer bringen, welchen du am freundlichsten lächelst. Die Didastalia will ich lesen und das Dresdner Abendblatt und alle Theaterkritiken, und den Hegel, bis ich ihn verstehe. Ich will bei jedem Regenwetter ohne Schirm vor dem Palaste der beutschen Bundes-

Berfammlung stehen und da warten bis sie herauskommen und die Preffreiheit verkündigen. Ich will in den Ländern das Treiben des Wels beobachten und nicht des Teufels werden, und nicht eher komme Wein über meine Lippen, bis dich die guten Deutschen aus dem Tempel jagen und dein Reich endiget.

Borgestern gegen Mittag kam ich nach Chalons. Ich wollte meinen Strasburger Wagen, ben ich einstweilen nur bis dahin gestingt hatte, nun weiter bis Paris miethen. Aber der Kutscher hatte keine Lust dazu, die Wege wären zu schlecht, oder was ihn sonst abhielt. Ich schickte nach einem andern Miethstutscher. Iest denken Sie sich die gräuliche Statistif: In Chalons, einer Stadt von 12,000 Einwohnern, gibt es nur eine einzige Miethstutsche, und für diese wurde für die Reise nach Paris, das nur zwanzig Meilen entfernt ist,

200 Franken gefordert! Da diefes viel mehr als die Reise mit Postpferden beträgt, entschloß ich mich ju Letterem. Da hatte ich mich wieber verrechnet. In Deutschland findet ber Reifende auf jeder Post Rutschen, die ihn von Station ju Station fuhren. Sier aber hat die Post zu diesem Gebrauche nur zweiraderige bebedte Wagen, die nicht in Febern hangen, uns leicht bie Seele aus dem Korper schleubern, und nicht einmal Plas haben, einen Roffer aufzuvaden. So blieb mir nichts anderes übrig, als mit der Diligence ju reisen, die eine halbe Stunde vor meiner Anfunft in Chalons abgegangen mar, und die erst den andern Mittag wiederkehrte. Bier und zwanzig Stunden follte ich warten! Ich war an diesem Tage gang gewiß ber verdrießlichste Menfch in gang Europa, und mar schwach genug ju überlegen, mas beffer fen, Preffreiheit ohne Retourmagen, wie in Frankreich, oder Retourwagen ohne Preß= freiheit wie in Deutschland.

3ch machte einige Gange burch bie Stadt, aber in den Strafen mar es fo obe und fille, die Menschen erschienen mir fo langweilig und gelangweilt, und felbst im Kaffebause, sonst bem Pochwerfe jeder frangofiften Stadt, batte Alles fo ein schläfriges Ansehen, daß ich bald wieber nach Saufe eilte. Dort jog ich Pantoffeln und Schlafrod an, um menigstens mit Bequemlichkeit zu verzweifeln. Da erinnerte mich ein jufalliger Blick in ben Ralender, bag es wieder Beit fei, ben guten Blutigeln, bie jur Erhaltung meiner Liebenswurdigkeit fo vieles beitragen, ibr fleines monatliches Teft zu geben. Es war mir eine willfommene Berftreuung, und ich schickte nach einem Chirurgen. Statt beffen tam aben eine Frau von fechzig Jahren, die fich mir als Sebamme vorstellte, und mich artig versicherte, ber von mir verlangte Dienft fei eigentlich ihr Geschaft. Ich muß gesteben, daß die Frangosin die Operation mit einer Reichtigkeit, Sicherheit, Schnelligkeit und ich

mochte fagen mit einer Grazie ausführte, bie ich bei bem gefchickteften beutschen Chirurgus nie gefunden batte. Sie zeigte fo viel Anstand in ihrem Betragen, war fo abgemeffen in allen ihren Bewegungen, fprach fo fein, fo bedachtig und umfichtig, bag ich mich nicht enthalten tonnte, fie mit ber Ober-Bofmeisterin einer gewiffen beutschen Pringeffin ju vergleichen, bie ich vor vielen Jahren zu boren und zu beobachten Gelegenheit hatte. Bor meinem Bette figend unterhielt fie mich auf bas angenehmfte und lebrteichfte. Bon ber letten Revolution forach fie fein Wort, und biefes überzeugte mich, bag es feine Prablerei von ihr war, wenn fie mich verficherte, bag fie nur bie vou nehmften Rrantenbaufer befuche. Gie ergabite mir viel von Unter = Prafetten, von einem ge= wiffen Colonel, von ber Rrau bes Gerichtes Prafibenten, und bag fie weit und breit als Sebamme gebraucht werbe. Erft furglich mare fie zu einer Entbindung nach St. Denis geholt worden. Sie war die treueste und verschwiegenste Hebamme, verrieth nichts, hatte aber
eine so geschieste Darstellung, bas auch die
schläfrigste Phantasse Alles errathen mußter zuweisen unterbeach sie ihren Bericht von den andwärtigen Lingelegenheiten, warf sinen Mick auf mich und rief mit Künstler Begeisterung aus: ils travaillent joliment, ils travaillent joliment! So ging mir eine Stunde angenehm vorüber, aber drei und zwanzig Leidend Stunden bis zur Ansunft der Diligence blieben nach übrig und als die Hebamme fort war, jammerte ich armer Kindbetter, daß es zum Erbarmen war.

Ich nahm Reinhards Reisebuch zur hand, und da las ich zu meinem Schreden, das Chalonseinen Spaziergang habe, Jard genannt, und das wäre die schonste Promenade Frankreiche. Ferner: in der Rähe von Chalons wäre das Schlachtseld, wo einst Attila von den Römern und Eranken besiegt worden. Das hätte ich

nim allest sehen nichgen, war aber jest so schwach, daß ich nicht ausgehen konnte. So war mie lieblich zu Muthe! Aber Alles deht vorüberz es kam bet folgende Tag, und mit ihm die Diligence, auf der ich Mas nahm. Man fährt von Chalans in 24 Stunden nach Paris, aber ich fühlte mich undehaglich, schente die Nachtsfahrt und steste den gasenden. Entschluß mich nur die Dormans, wo man Abends aufdmint, einschreiben zu lassen und da zu übernachten. So that ich es auch.

Meine Gefährten im Soupe waren eine junge schone Modehandlerin aus der Proving, die ihre periodische Kunstreise nach Paris machte, und ein schon altiecher Herr, ber, nach seiner dunklen Aleidung und der Aengstlichkeit zu besurtheilen, in welche ihn die kleinste schiefe Reis gung des Wagens versetzte, wohl ein protestantischen Pfarrer oder Schulmann war. Diese beiden Personen von so ungleichem Alter und Gewerbe unterhielten sich, ohne die kleinsten

Paufen, auf bas lebhaftefte mit einander; aber ich achtete nicht barauf, und borte bas alles nur wie im Schlafe. In früheren Jahren mar mir iebe Reise ein Mastenball - Fest ber Seele; allt meine Rabigfeiten walten und jubelten auf bas ausgelaffenfte, und es berrichte in meinem Ropfe ein Gebrange von Scherf und Ernft, von bummen und flugen Dingen, daß die Welt um mir her schwindelte. Bas borte, bemerfte, bevbachtete, sprach ich ba nicht alles! Es waren Bolfenbruche von Ginfallen, und ich hatte bunbert Jahrgange bes Morgenblatts bamit ausfullen tonnen, und batte bie Benfur nichts geftrichen, taufend Jahrgange. Wie bat fich bas aber geanbert! . . Ich fige ohne Theilnahme im Bagen, flumm wie ein Staatsgefangener in Deftreich und taub wie das Gewiffen eines Ronigs. In ber Jugend bemerft man mehr bie Berfchiebenheiten der Menfchen und Lander, und bas eine Licht gibt taufend Farben, im Alter, mehr die Achnlichfeiten, alles ift grau,

und man fcblaft leicht babei ein. Ich fann jest einen ganzen Lag, reifen ohne an etwas ju tenten. Sand ich boch auf dem langen Weg von Strasburg bierber nichts weiter in mein Lagebuch zu ichreiben, als bie Bemerfung, bag ich in Lothringen mit feche Pferben babe pflus gen feben und bag mein Ruticher Stundenlang mit Konrad von ber Vreffreibeit und ben Orbonnangen mit einem Gifer gesprochen als mare von Safer und Strob die Rebe. Und felbft diefes wenige fchrieb ich nur furs und troden nieber, obne alle satirische Bemerkungen gegen bie Diethfuticher in ber großen Efchenheis mer Baffe, in ber fleinen Efdenbeimer Gaffe, binter ber folimmen Dauer und den übrigen Frankfurter Gaffen, die in der Rabe des Taxischen Palastes liegen. Den fleinen guten Gebanten : mas marbe herr von Munch : Bellinghaufen thun, wenn fich einmal fein Rutscher erfühnte, von Preffreiheit zu fprechen und wurde ibm bas nicht Anlag geben, eine

vertrauliche Sigung der hohen Bundes. Versfammlung zu veranstalten und darin auf schärsfere Bensur in den Bundesstaaten anzutragen?
— diesen habe ich jest in diesem Augenblicke erft, und ihn ganz allein der Verzweislung der Langenweile zu verdanken; im Tagebuch steht nichts davon. Ist das nicht sehr traurig?

— Man reist jest auf der Diligence uns glaublich wohlfeil. Der Plas von Strasburg bis Paris, kostet nicht mehr als 20 Franken, im Kabriolet 26. Diese Wohlfeilheit kömmt daher, weil es drei verschiedene Unternehmunsgen gibt, die sich wechselseitig zu Grunde zu richten suchen. Bei solchen niedrigen Preisen, haben die Aktionars großen Verlust, den sie nicht lange ertragen können. Es kömmt jest darauf an, wer es am längsten aushält. Von Chalons bis Paris gehen täglich, die Malles Poste ungerechnet, sechs Diligencen, drei von Met, drei von Strasburg kommend. Unter diesen Loosen habe ich schon drei Nieten

gezogen, benn in ben brei Wagen, welche diesen Mittag durchkamen, waren keine Plage mehr. Heute Abend kommen die Andern und wenn ich Glud habe wie bisher, werden sie gleichfalls besetzt seyn, und ich vielleicht acht Tage in Dormans bleiben muffen. Das ware mein Tod. Und welcher Tod! Der Tod eines Bettelers. Denn man wird hier auf eine so unershörte Art geprellt, daß ein achttägiger Aufentshalt meine Kasse erschöpfen, und mir nicht so viel übrig bleiben wurde, meine Begräbniskossen zu bestreiten. Hören Sie weiter wie es mit ging.

11m, wenn ber Wagen ankame, nicht aufgeshalten zu fepn, verlangte ich diesen Bormittag schon meine Wirthshaus. Rechnung. Die Wirthin machte die unverschämte Forderung von etlichen und zwanzig Franken. Ich hatte gestern Abend nichts als Braten und Dessert gehabt, ein elensdes Schlafzimmer, und diesen Morgen Kaffee. Der Bediente das nehmliche und wahrscheinlich

alles moch follechter. Ich fagte ber Wirthin, fie follte mir die Rechnung fvezifiziren. Gie fchrieb mir auf: Nachteffen 9 Fr. Zimmer 8, Frubstud 3, Budermaffer 1 Fr. und für einige Lefe = Bucher, Die ich aus der Leibbibliothet batte bolen laffen, 30 Sous. Ich fragte sie falt und giftig, ob fie bei diefer Forderung be= stande, und als fie erwiederte: fie fonne nicht anders, nahm ich die Rechnung und ging fort, die Wirthin zu verklagen. Ich wollte einmal seben, wie in einer, auf einer Monarchie gepfropf= ten Republik die Juftig beschaffen fei. trat in ben Laben eines Apothefers um mich nach der Wohnung des Friedenbrichters zu er= fundigen. Die Apothefe fab derienigen, welche Shaffpeare in Romeo und Julie beschrieben, fehr abnlich, und ich glaube, ich batte ba leicht Gift haben tonnen. Der mußige Apotheker las die neue Charte Constitutionnelle. Statt aber auf meine Frage nach ber Wohnung bes Friedenstichters ju antworten, fragte er mich, mas

ich ba suche? 3ch ergählte ibm meinen theuren Rall. Er erfundigte fich nach bem Birthshause, und als ich es ihm bezeichnet, erwiederte er mir, er wiffe nicht, mo ber Friedensrichter Babricheinlich mar er mit der fpis= bubifchen Wirthin befreundet. 36 ging fort und ließ ihm einen verachtlichen-Blid zurud. Go find die Liberalen! 3ch ließ mie von einem Andern das haus des Friedenbrichters bezeichnen. 3ch trat binein, ein Sund forang mir entgegen, ber mich bald gerriffen batte, und auf beffen Gebell eilte ein Anecht berbei. ber mir fagte, ber Friedenbrichter mare verreift und ich follte mich an ben Greffier wenben. Dit Dabe fand ich die Wohnung bes Greffiers. war über Land gegangen. 3ch fucte ben Daire auf; man fagte mir, bee mare jum Prafetten gerufen morben, und ich follte jum Maire = Md= junften geben. Diesen fand ich zu Saufe. Es war ein fleines altes Mannchen in blonber Berude, ber einen großen Dubel auf bem Schoos

hatte und ihn ichor. Ein junges Frauenzimmer, Tochter ober Saushalterin, mar mit Bugeln beschäftigt. 218 ich eintrat, ließ ber Maire= Adjunkt ben Sund laufen, borte meine Rlage an, und fah mir über die Schulter in die Rechnung, die ich ihm vorlas. Das Mabchen trat auf meine linke Seite; fab mir gleichfalls über bie Schulter in bie Rechnung, verbrannte mir mit bem beißen Bugeleifen ben fleinen Binger und rief in größtem Gifer aus: Rein, bas ift merbort, aber biefe Leute machen es immer fo. Der Maire = Abjuntt fiel feiner wahrscheinlichen Saushalterin nicht ohne Schuchternheit in bas Bort, bemerfte, er tonne fich nicht in die Sache mifchen, bas ginge den Friedensrichter an. 11ebrigens, mein herr, fchloß er feine Rebe, Sie werden icon ofter gereift fenn. Diefe furge und weise Bemertung, brachte mich gur Befonnenheit, ich ftrich meinen verbrannten Finger an ber noch ungefchornen Seite bes Pubels, melthes mir febr wohl that, und ging fort.

Rach Saufe jurudgefommen, erzählte ich ber Wirthin, ich hatte fie verklagen wollen, aber bie Beborben maren alle abmefend, und fo blieb mir nichts übrig, als fie noch einmal au fragen, ob fie fich benn gar nicht fchame, ich hatte ja gang ichlecht ju Racht gegeffen? Die Tochter ber Wirthin erwiederte barauf: ich hatte febr gut zu Racht gegeffen, ich batte ein Suprême de Volaille gehabt. Dieses Suprême de Volaille war nichts als ein Dreieck von bem Leibe eines Suhns, in beffen einem Winkel eine falte Rrebsicheere ftat, welche irgend ein Paffagier vielleicht ichon vor der Revolution ausgehöhlt hatte. 3ch glaube, bie Suprematie biefes Gerichts bestand blos in diefer hohlen Rrebsicheere, benn bas liebrige war etwas ganz Gewöhnliches. Ich ward beftig und antwortete ber Tochter: Que me parlez - vous d'un Suprême de Volaille? Vous êtes un Suprême de Canaille! Saum

hatte ich das Bornwort ausgesprochen, als ich es bereute. Erstens aus Höflichkeit, und zweitens aus Furcht; denn der Koch war mit feinem langen Meffer hinzugetreten, und ich bachte, er wurde mich auf der Stelle schlachten. Aber zu meinem Erstaunen achteten Wirthin, Tochter und Roch gar nicht auf mein Schimpfen, sie verzogen keine Miene und es war, als hatten sie es gar nicht gehort. Ich kann mir diese Unempfindlichkeit nicht anders erklaren, als daß ich zu seines Französisch gesprochen, welches die Kleinstädter nicht verstanden.

Ich bezahlte meine Rechnung, um mich aber an den Leuten zu rächen und sie zu drgern, ließ ich meine Sachen in das gerade gegenüber liegende Wirthshaus bringen. hier aß ich zu Mittag, und ließ mir dann ein Zimmer geben, wo ich Ihnen schreibe und auf die Unstunft ber Diligence warte.

Morgen ober übermorgen schreibe ich von

Paris. Sollten Sie aber morgen wieder einen Brief mit dem Postzeichen Dormans erhalten, bann dffnen Sie ihn nur gleich mit weinenden Augen, denn Sie können voraus wiffen, daß ich Ihnen meinen Tod melbe.

## Fünfter Brief.

Paris, ben 17. September 1830.

Seit gestern bin ich hier und Alles ist vergessen. Ob ich ge fund und froh, wie Sie es wünschen, in Paris angesommen, oder durch mein Ankommen erst geworden bin, wäste ich kaum zu bestimmen; doch glaube ich eher das Lestere. Ich habe wunderliche Nerven. Wenn sie kein Lustchen berührt, sind sie am unruhigsten und zittern wehetlagende Tone gleich Elvirens Harse in der Schuld. Diese Kranstelei macht mich so wüthend, daß ich meine eignen Nerven zerreißen möchte. So oft sie aber ein grober Sturmwind schlägt, bleiben sie philoses

phifch gelaffen, und verlieren fie ja bie Gebuld, brummen fie body mannlid, wie bie Saiten einer Bafgeige. 3ch fann es Ihnen nicht genug fagen, wie mir fo behaglich worden gleich von der ersten Stunde an. Das moralische Klima von Paris that mir immer wohl, ich athme freier, und meine deutsche Engbruftigfeit verließ mich schon in Bondy. Rasch jog ich alle meine Bedenflichfeiten aus und fturgte mich jubelnd in das frifche Mellingewuhl. Ich mochte wissen, ob es andern Deutschen auch fo begegnet wie mir, ob ibnen, wenn fie nach Paris kommen, wie Anaben zu Muthe ift, wenn an schonen Sommerabenden die Schule geendigt und fie fpringen und fpielen burfen! Mir ist es gerade, als mußte ich unferm alten Conrector einen Efel bobren.

— Ich wohne hinter bem Palais : Royal. Die Zimmer sind gut, aber die enge Straße mit ihren hohen Häusern ist unfreundlich. Kein Sonnenblick den ganzen Tag. Und boch ist

es mie manchmal noch ju hell; benn ich habe mertwardige Gegen=uber. Erftens, febe ich in bie Ruche eines Reftaurateurs. Schon früh Morgens fangen bie ungewaschenen Roche zu tachten und zu trachten an, und wenn man fo mit anfieht, wie bie Gragie, bie allen frangofischen Schuffeln eigen ift, ju Stande kommt, tann man bie Egluft auf eine gange Boche verlieren. Dann febe ich in bas Bimmer einer Demoifelle; in eine Schneiberswohnung; in einen Roulette = Saal und in eine lange Gallerie von Cabinets inodores. Bie ichon, freundlich und glanzend ist Alles nach der Gartenseite des Palais = Ronal; nach hinten aber, wie betrübt und schmutig Alles! 3ch werbe mich eilen aus diesen Couliffen zu kommen und mich nach einer andern Bohnung umfeben.

Sie konnen es fich beuten, bag ich nicht lange ju haufe geblieben, sondern gleich fort eilte, die alten Spielplage meiner Phantafie aufzusuchen und die neuen Schlachtfelber, die ihr

Wort gehalten. Aber ich fant es anders als idverwartete. Ich bachte in Paris muffe es ausfeben mie am Strande bes Meeres nach einem Sturm, Mues von Erfinnnern bebedt febn, und das Bolf muffe noch tofen und schaumen. Doch war die gewohnte Ordnung überall und von der Berbeerung nichts mehr zu feben. Muf eini= gen Streden der Bouledards fehlen die Baume, und in wenigen Straffen wird noch am Pflafter gearbeitet. Ich batte bie Stiefeln ausgiehen mogen; mabrlich nur barfuß follte man biefes beilige Bflafter betreten. Die vielen breifarbigen Babnen, die man aufgestedt fieht, erfchienen mir nicht als Beichen des forts bouernden Rrieges, sondern als Friedensvaniere. Die Fahne in der ftolgen Sand Ludwigs XIV. auf bem Place bes Bictoires machte mich laut auflachen. Wir haben bie Reiterftatue vor acht Jahren zusammen aufrichten feben. Ber batte bas bamals gebacht? Traume von Eisen und Marmor — und boch nur Traume! - Roch fdwebt jener Tag mir vor, noch bore ich ben Poliker- Jubel, bore alle die Lieber mit ihren Melodieen, welche bezahlte Bantelfanger auf bem Plate fangen. tint Lieb fing an: vive le roi, le roi, le roi, que chante le monde à la ronde - itst miste es heisen statt que chante, que chasse le monde à la ronde. Wenn er nur nicht fo alt mare! bas verbittent mir febr meine Freude. Gott fegne biefes berrliche Bolf, und falle ibm bie goldnen Becher bis jum Ranbe mit bem füßesten Weine voll, bis es überftromt, bis es hinabfließt auf bas Tischtuch, wo wir Aliegen berum friechen und naschen. Summ, fumm - wie bumm!

Alte beutsche Bekannte suchte ich gleich gestern auf. Ich bachte burch sie mehr zu evfahren, als was ich schon gebruckt gelesen, aber nicht Einer von ihnen war auf dem Kampfplage, nicht Einer hat mitgesochten. Es sind eben Landsleute! Englander, Niederlander,

Spanier, Portugiefen, Italianer, Polen, Griechen, Ameritaner, ja Reger haben fur bie freibeit ber Frangosen, die ja die Freiheit aller Boller ift, gefampft und nur die Deutschen Und es find beren viele Laufende in Baris, theils mit tuchtigen Sauften, theils mit tuchtigen Ropfen. Ich verzeihe es den Sand werksburichen; benn diefe haben es nicht fchlimm in unserm Baterlande. In ihrer Jugend burfen fle auf ber Landstrafe betteln, und im Alter machen fie die Bunfttprannen. Gie baben nichts zu gewinnen bei Freiheit und Gleichheit. Aber bie Gelehrton! Diese armen Teufel, Die in Schaaren nach Paris manbern, und von bort mit dem Morgenblatte, mit dem Abendblatte, mit bem Gefellichafter, mit ber allgemeinen Beitung correspondiren; bie bas gange Jahr von bem reichen Stoffe leben, ben ihnen nur ein freies Bolt verschaffen fann; die im durren Baterlande verhungern murden - diese wenigstens, und mare es auch nur aus Dantbarfeit gegen ihre Ernahrer, hatten boch am Rampfe Theil nehmen sollen. Aber hinter einem biden Fensterpfosten, im Schlaftode, bie Feber in ber hand, bas Schlachtfeld beguden, die Verwunsbeten, die Gefallnen zählen und gleich zu Papier bringen; zu bewundern statt zu bluten, und die Leiden eines Volks sich von einem Buchhandsler bogenweise bezahlen zu lassen — nein, das ist zu Schmachvoll, zu Schmachvoll!

— Die Pracht und Herrlichkeit der neuen Gallerie d'Orleans im Palais = Royal kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ich sah sie gestern Abend zum ersten Male in sonnenheller Gas=beleuchtnug, und war überrascht wie selten von etwas. Sie ist breit und von einem Glas=himmel bedeckt. Die Glas = Gassen, die wir in früheren Jahren gesehen, so sehr sie uns das mals gesielen, sind düstere Keller oder schlechte Dachsammern dagegen. Es ist ein großer Zaubersaal, ganz dieses Volks von Zauberern würdig. Ich wollte die Franzosen zögen alle

Weiberrocke an, ich wurde ihnen dann die schönsten Liebeserklarungen machen. Aber ist es nicht thoricht, daß ich mich schäme, Diesem und Ienem die Hand zu kuffen, wozu mich mein Herz treibt — die Hand, die unfere Ketten zerbrochen, die uns frei gemacht, die uns Knechte zu Rittern geschlagen?

## Sechster Brief.

Paris, ben 18. September.

— Ich komme aus dem Lefekabinett. Aber nein, nein, der Ropf ist mir ganz verswirrt von allen den Sachen, die ich aus Deutschland gelesen! Unruhen in hamburg; in Braumschweig das Schloß angezündet und den Fürsten versagt; Empdrung in Dresden! Scien Sie barmherzig, berichten Sie mir Alles auf das genauste. Und wenn Sie nichts Besonderes ersahren, schreiben Sie mir wenigstens die deutschen Zeitungen ab, die ich hier noch nicht habe auffinden können. Den französischen Blättern kann ich in solchen Dingen nicht

trauen; nicht ber zehnte Theil von bem, mas fle ergablen, mag mabr fenn. Bas aber beutiche Blatter über innere Ungelegenheiten mittheilen burfen, bas ift immer nur ber zehnte Theil ber Babrbeit. Satte ich mich alfo boch geirrt, wie mir icon manche vorgeworfen? Måre Deutschland reifer als ich gebacht? Satte ich bem Bolte Unrecht gethan? Satten fie unter Schlafmugen und Schlafrod heimlich Selm und Barnifch getragen? D, wie gern, wie gern! Scheltet mich wie einen Schulbuben, gebet mir bie Ruthe, stellt mich binter ben Ofen gern will ich bie fcblimmfte Buchtigung ertragen, wenn ich nur Unrecht gehabt. Wenn fie fich nur erft bie Mugen gerieben, wenn fie nur erft recht jur Befinnung gefommen, werben fie fich erstaunt betasten, werden im Bimmer umber bliden, das Fenfter offnen und nach dem Sim= mel feben, und fragen: welcher Wochentag, welcher Monatstag ift benn heute, wie lange haben wir gefchlafen? Ungludfelige! nur ber

Muthige wacht. Wie hat man es nur fo lange ertragen? Es ift eine Frage, bie mir ber Schwindel gibt. Einer ertragt es, noch Einer, noch Giner - aber wie ertragen es Millionen? Der Spott ju fenn aller ermachs fenen Bolfer! wie ber fleine bumme Bans. ber noch fein Jahr hofen tragt, ju gittern vor bem Stoefchen jedes alten, fcwachen, graulichen Schulmeifters! . . Aber Bebe ihnen, daß wir errothen! Das Errothen ber Bolfer ift nicht wie Rosenschein eines verschamten Mabchens; es ift Morblicht voll gorn und Gefahren.

## Conntag, ben 19. September.

Mitternacht ift vorüber; aber ein Glas Gefrorenes, bas ich erft vor wenigen Minuten bei Lortoni gegeffen, bat mich so aufgefrischt, daß ich gar keine Reigung jum Schlafe habe. Es war himmlisch! Das Glas gang hoch I.

aufgefüllt, fab wie ein langes weißes Gefpenft Nun bitte ich Gie — haben Gie je aus. gehort ober gelefen, bag Jemand ein Glas Befrorenes mit einem Gefpenfte verglichen batte? Solche Einfalle tann man aber auch nur in ber Geifterstunde haben. Den Abend brachte ich bei \*\*\* ju. Es find fehr liebenswurdige Leute und bie es verfteben, wenn nur immer moglich, auch ihre Gafte liebenswurdig ju machen. Das ift bas Geltenfte und Schwerste. Es war ba ein Gemifch von Deutschen und Frangofen, wie es mir behagt. Da wird doch ein gehöriger Salat baraus. Die Frangofen allein find Dehl, die Deutschen allein Effig, und find fur fich gar nicht ju gebrauchen, außer in Rrantheiten. Bei diefer Gelegenheit will ich Ihnen die bochst wichtige und einflugreiche Beobachtung mittheilen, daß man in Franfreich breimal fo viel Dehl und nur ein Dritttheil fo viel Effig jum Salate verwendet, wie in Deutschland. Diese Berschiedenheit geht burch

die Gefchichte, Politit, Religion, Gefelligfeit, Runft, Wiffenschaft, den Sandel und bas Sabritmefen beider Bolfer, welches vor mir die berühmtesten beutschen Siftorifer, Die fich boch immerfort rubmen, aus der Quelle ju fcobpfen. leichtsinnig überfeben baben. Gie follen fich aber ben Ropf barüber nicht gerbrechen. Es ift gerade nicht notbig, bag Gie alles verfteben was ich fage, ich felbst verstehe es nicht immer. Die berrlich mare es, wenn beibe Lander in allem fo verfchmolgen waren, als es beide Bolfer beute Abend bei \*\*\* maren. In wenigen Jahren wird es ein Jahrtaufend, daß Frankreich und Deutschland, die früher nur ein Reich bildeten, getrennt murben. Diefer bumme Streich murbe, gleich allen bummen Streichen in der Politif, auf einem Congresse befchloffen, ju Berbun im Jahr 843. Aus jener Beit stammen auch bie toftlichen eingemachten Fruchte und Dragees, wegen welcher Berbun noch heute berühmt ift. Einer der Congreß = Gefandten batte fie erfun-

ben, und mar dafür von feinem genabigen in ben Grafenstand erhoben worben. 3ch hoffe im Jahre 1843 endiget bas taufendjahrige Reich bes Untichrifts, nach beffen Bollendung bie Berrichaft Gottes und ber Bernunft wieder eintreten wirb. Wir haben nehmlich ben Plan gemacht, Franfreich und Deutschland wieder ju einem großen frantifchen Reiche ju vereinigen. 3mar foll jedes Land feinen eignen Ronig behalten, aber beibe Lander eine gemeinschaftliche National = Berfammlung haben. Der frangofifche Ronig foll wie fruber in Paris thronen, der beutsche in unserem Frankfurt, und bie Rational=Berfammlung jedes Jahr abwechselnd in Paris ober in Frankfurt gehalten werden. Benn Sie Ihre Richte D \* \* \* besuchen, benugen fie boch bie Belegenheit, mit dem Roche des Prafidenten ber Bundesverfammlung von unferem Plane ju fprechen. Der muß ja bie Gefinnungen und Unfichten feines herrn am beften fennen.

Die lieben Tuilerien habe ich beute wiebergesehen. Gie hießen mich willfommen, fie lachelten mir zu und alles bort mar wie ju meinem Empfange glanzend und festlich eins gerichtet. Ich fuhlte mich ein Furft in ber Mitte bes fürstlichen Bolfes, bas unter bem blauen Baldachin bes himmels von feiner Rronung gurudfehrte. Es ift etwas Ronigliches in biefen breiten, vom Goldstaube ber Sonne bebeckten Wegen, die an Pallaften vorüber, von Pallaft ju Pallaft führen. Mich erfreute bie unjahlbare Menfchenmenge. Da fublte ich mich nicht mehr einfam; ich mar flug unter taufend Rlugen, ein Rarr unter taufend Narren, ber Betrogene unter taufend Betrogenen. Da ficht man nicht blos Rinder, Dabchen, Junglinge, Greife, Frauen; man fieht die Rindheit, die Jugend, bas Alter, bas weibliche Gefchlecht. Richts ift allein, geschieden. Gelbft die mannichfachen Farben ber Rleiber, erfcheinen, aus der Ferne betrachtet, nicht mehr bunt; bie

Farbengeschlechter treten jusammen; man sieht weiß, blau, grun, roth, gelb, in langen breiten Streifen. Begen biefer Rulle und Bollfiandigfeit liebe ich bie großen Stadte fo febr. Seine angeborne Reigung und Richtung fann feiner andern, und um zufrieden zu leben, muß barum feber, mas ihm lieb ift, auf feinem Wege suchen. Aber das fann man nicht überall. 3war findet man aud in ber fleinsten Stadt jedes Landes Menschen von jeder Urt, unter welchen man mablen fann; aber mas nust uns bas? Es find boch nur Mufter, bie ju feinem Rleibe binreichen. Rur in London und Paris ift ein Waaren = Lager von Menfchen, wo man fich verseben fann, nach Reigung und Bermbaen.

Still, heiter, freundlich und bescheiden wie ein verliebtes gludliches Mabchen, luste wandelte das Parifer Bolf umher. Als ich dieses sah, und bedachte: noch sind zwei Monate nicht vorüber, daß es einen tausend-

jahrigen Konig niedergeworfen, und in ihm Millionen feiner Feinde besiegt - wollte ich meinen Augen ober meiner Erinnerung nicht trauen. Es ift ber Traum von einem Wunder! Schnell haben sie gesiegt, schneller haben sie verziehen. Wie mild bat bas Bolf die erlits tenen Rrankungen erwiedert, wie bald gang vergeffen! Rur im offenen Rampfe, auf bem Schlachtfelbe hat es feine Gegner verwundet. Behrlofe Gefangene wurden nicht ermordet, Geflüchtete nicht verfolgt, Berftedte nicht aufgesucht, Berdachtige nicht beunruhigt. Go bandelt ein Bolf! Fürsten aber sind unverfohnlich und unausloschlich ift ber Durft ihrer Rache. Satte Rarl gefiegt, wie er befiegt worden, ware bas frobliche Paris beute eine Statte bes Jammers und ber Ihranen. Jeder Lag brachte neue Schrecken, jede Racht neues Berberben. Wir feben ja, mas in Spanien, Portugal, Neapel, Piemont und in andern Landern geschieht, wo die Gewalt über die Freiheit

flegte. Seit Jahren ift ber Sieg entschieben und bas Werf ber Rache und ber Berfolgung geht fort wie am Tage ber Schlacht. Und es war ein Sieg, ben man nur dem Meineide verbanfte! Taufende ichmachten noch im Rerter, Taufende leben noch in trauriger Berbannung, bas Schwert bes Benfers ift immer gegudt, und wo es schont, wo es zaudert, geschiebt es nur, um langer ju broben, um langer ju angstigen. Go entartet, fo berabgewurdigt bat fich die Macht gezeigt, daß fie oft mit Graufamteiten prablte, die fie gar nicht begangen; fich ber Gerechtigfeit fchamenb, manche ihrer Gefangenen nur beimlich schonte, und es als Berlaumdung bestrafte, wenn man fie mild aepriesen! Mich emport bie niebertrachtige Unverschamtheit ber Furstenschmeichler, welche die Bolfer als Liger, die Fursten als Lammer barftellen. Wenn jeder Machthaber, sobald er jum Befige ber Dacht gelangt, gleich feine Leibenschaft zur Regel erhebt, grausame Strafen

für jeben Biberfpruch voraus bestimmt, und diefe Regel, diefe Unwendung fich berabrout durch Jahrhunderte - nennen fie bas Gefet= lichfeit. Das Bolt bat feine Leibenschaft nie jum Gefet erhoben, Die Gegenwart erbte nie die Miffethaten der Vergangenheit, sie vermehrt ber Bufunft ju überlaffen. Wenn bumme, feige ober bestochene Richter aus altem Berfommen und verblichenen Gefeben nachweisen fonnen, daß sie in gleichen Fallen immer gleich ungerecht gemefen - nennen fie bas Gerechtigfeit. Benn ber ichuldlos Berurtheilte, durch Reihen ichon gepußter Goldaten, durch die Mitte bes angstzitternben Bolfes. das nicht zu weinen, nicht zu athmen magt, ohne Laut und Storung jum Blutgerufte geführt wird - nennen fie bas Ordnung; und schnellen Tod in langsame Qual des Rerfere verwandeln - bas nennen fie Dilbe.

— Ich eilte die Terrasse hinauf, von wo man in die elnsaischen Felder herabsieht. Dort

feste ich mich auf einen Traumstuhl und meine Gebankenmuble, die wegen Frost ober Durre fo lange ftill gestanden, fing gleich luftig ju flappern an. Welch ein Plat ift bas! Es ift eine Landstrafe ber Beit, ein Markt ber Geschichte, wo die Wege der Vergangenheit, Gegenwart und Bufunft fich durchfreuzen. Da unten ftebt jest ein Marmor = Diebeftal, auf welches man die Bilbsaule, ich glaube Ludwig des Sechzehnten, hat stellen wollen. Die breifarbige Sahne weht darüber. Es ift noch nicht lange, daß Rarl X. mit großer Feierlichkeit den Grundstein baju gelegt. Die Ronige follten sich boch nicht lächerlich machen und noch ferner ben Grundstein ju einem Gebaube Sie thaten beffer, den letten Biegel auf dem Dache anzunageln; die Bergangenheit raubt ihnen Reiner. Bahrlich, die Beit wird tommen, wo die fürstlichen Roche, wenn fie Morgens vor ihren Topfen stehen, einander fragen merden: wem decken wir bas wohl

Mittage? und in ihrer philosophischen Berstreuung manche Schuffel verfehlen werben. . . . Bas fam mir ba oben nicht alles in ben 'Sinn! Sogar fiel mir ein, woran ich feit zwenzig Jahren nicht gebacht: bag ich vor zwanzig Jahren in Wien gewesen. Es war ein schoner Sag wie beute, nur ein schonerer, benn es war am ersten Mai. Ich war im Augarten, welcher schoner ift als die Tuilerien. Die Bolfsmenge bort war groß und festlich ausgebreitet, wie die hier. Doch beute bin ich alt und damals mar ich jung. Meine Phantafie lief umher wie ein junger Pudel, und sie war noch gar nicht dreffirt; sie hatte noch nie etwas dem Morgenblatte ober fonst einem Zeitblatte apportirt. Gie biente nur fich felbst, und was fie bolte, bolte fie nur es als Spielzeug zu gebrauchen und ließ es wieder fallen. Und da fragte ich mich heute in den Tuilerien: damals, im Frühlinge des Lebens und ber Natur, was dachtest bu mit

beinem frischen Geifte, was fühlteft bu mit beinem jungen Bergen? Ich befann mich ... auf nichts. Dir fiel nur ein, bag ber Erzherzog Karl, und noch andere faiferliche Pringen offentlich im Gartenfale gefrühltudt, und daß fie unter andern Chofolade getrunfen, und gleich barauf Spargel mit Butterfauce gegeffen, woruber ich mich ju feiner Beit febr gewundert. Ferner: daß ich felbst gefrubstudt, und zwar gang foftliche Bratwurstchen, nicht langer und bider als ein Finger, die ich feit bem in feinem Lanbe mehr gefunden . . . Chofolabe, Spargel, Bratwurste - bas maren alle meine Jugenderinnerungen aus Wien! Es ift ein Wunder! Und erft beute in ben Tuis lerien lernte ich verstehen, daß man auch die Preibeit der Gebanken feffeln tonne, wovon ich oft gebort, es aber nie babe faffen fonnen.

Als nun die Frau fam und für ihren Stuhl zwei Sous einforderte, fah ich fie berwundert an und gab ihr zeben. Für diefen

,

Stuhl, diese Stunde, diese Aussicht, diese Ersinnerung hatte ich ein Goldstück bezahlt. Das macht Paris so herrlich, daß zwar Bieles theuer ist, das Schönste und Beste aber wenig oder gar nichts kostet. Für zwei Sous habe ich meinem Born einen Schmaus gegeben, habe hundert Könige und ein großes Reich verspottet, und Taschen voll der schönsten Hossnungen mit nach Hause gebracht.

— Es ist drei Uhr, und die Rasenden im Roulette = Zimmer gegenüber stehen noch in diden Kreisen um den Tisch. Das Fenster nach der Straße ist durch ein Drathgitter verwahrt. Die Unglücklichen dahinter sehen wie wilde Thiere aus. Ich hosse es ist keiner darunter, der im Juli mitgesochten. Gute Racht.

### Siebenter Brief.

Paris, Dienftag ben 21. September 1830.

Schreiben, Schriftstellern, Gedanken bauen — wie ware mir das möglich hier? Der Boden wankt unter meinen Füßen, es schwindelt um mich her, mein herz ist seer krank. Manchmal kömmt es mir selbst spaßbaft vor, daß ich die Sorgen eines Königs habe, und so angstvoll warte auf die Entscheisdung der Schlacht, als hatte ich dabei eine Krone zu gewinnen oder zu verlieren. Ach, ware ich doch König nur einen kurzen Monat! Wahrlich, ich wollte keine Sorgen haben, aber geben wollte ich sie.

Die tägliche, ja allstundliche Bemühung der stärksten Denkreize macht die Menschen hier endlich stumpf und gedankenlos. Wenn es nicht so wäre, man ertrüge nicht Paris sein ganzes Leben durch. Die Erfahrung, die anfänglich bedächtig macht, macht später leichts sinnig, und so erkläre und entschuldige ich den Leichtssinn dieses Bolkes. Wir Deutschen, die wir am längsten unter einem sansten Wolkensfreien Traumhimmel leben, sind rheumatisch, sos bald wir wachen; wir spüren jede Erfahrung und jeder Wechsel der Empsindung macht uns krank.

Diefen Mittag ftand ich eine halbe Stunde lang vor dem Eingange des Museums, und ers gote mich an der unvergleichlichen Beredtsamsteit, Geistesgegenwart und Keckheit eines Marktsschreiers, der ein Mittel gegen Taubheit feil bot, und Mehrere aus der umstehenden Menge, in Zeit von wenigen Minuten von dieser Krantsheit heilte. Als ich unter dem herzlichsten Laschen fortging, dachte ich: mit diesem Spaße

ernahre ich mich den gangen Tag. Und er dauerte keine brei Minuten lang, reichte keine dreißig Schritte weit!

Im Sofe bes Louvre's begegnete ich eis nem feierlichen Trauerzuge, deffen Spise bort ftill hielt, um fich ju ordnen. Boraus ein Trupp Nationalgarden, welche dumpfe Trommeln fcblugen, und bann ein unabsebbares Gefolge von stillen, ernsten, befcheibenen, meistens jungen Burgern, die paarweise gingen, und in ihren Reiben viele Kabnen und Standarten trugen, welche mit ichwarzen Floren behangt, und beren Inschriften von Immortellen ober Lorbee= ren befrangt maren. Ich fab, fragte und ale ich bie Bebeutung erfuhr, fing mein Blut, bas furk vorher noch fo friedlich burch bie Abern floß, heftig ju fturmen an, und ich verwunfchte mein Gefchick, bas mich verurtheilte jeben Schmerz verdampfen gu laffen wie eine heiße Suppe und ibn bann loffelweife hinunter ju schluden. Wie gludlich ift ber Rampfer in ber

Schlacht, der feinen Schmerz, seinen Born kann ausbluten laffen und der keine andere Schwasche fühlt, als die dem Gebrauche der Kraft nachfolgt!

Es war eine Sobtebfeier fur jene vier Unter-Officiere, welche in der Verfdmorung von Berton ber Gewalt in die Sande gefallen und als wehrlose Gefangene ermordet wurden. heute vor acht Jahren wurden fle auf bem Greve = Plat niebergemetelt, und weil es ein Mord mit Flosfeln war, nannte man es eine hinrichtung. Abends mar Concert bei Sofe. Es ift jum rafend merden! Acht Jahre find es erft und foon bat fich in Tugend umges wandelt, was damals für Verbrechen galt. Benn man, wie es bie Denfchlichfeit und bas Rriegsrecht will, auch bie im Freiheitstampfe Befiegten in Gefangenschaft behielte, ftatt fle ju todten, bann lebten jene ungludlichen Junglinge noch. Mit welchem Siegesjubel ware ihr Rerfer gedfinet worden, mit welchem Entzuden bat-

ten fie das Licht, die Luft ber Freiheit be-Konige find fcnell, weil fie miffen, bag es feine Emigfeit gibt für fie, und Bolfer sind langsam, weil sie wiffen, daß sie ewig dauern. hier ift ber Jammer. Bie bamale, als ich die fluchwurdige Sinrichtung mit angesehen, so mar auch beute mein Born, wenis ger gegen ben Uebermuth ber Gewalt, als gegen die niedertrachtige Zeigheit bes Bolfes gerichtet. Einige Laufend Mann waren Schute ber Benterei verfammelt. Diese maren eingeschloffen, eingeengt von hundert taufend Burgern, welchen allen Sag und Buth im Bergen fochte. Es war fein Leben, faum eine Bunde babei ju magen. Satten fie fich nur fo viel bemubt, ale fie es jeden Abend mit Frohlichkeit thun, fich in die Schausvielbaufer ju brangen; batten fie nur rechts und links mit ben Ellenbogen gestoffen: die Iprannei ware erbrudt und ihr Schlachtapfer gerettet worden. Aber die aberglaubifche Furcht

vor der Soldatenmacht! Warum thaten sie nicht damald schon, was sie acht Jahre später gethan? Es ist zum Berzwelfeln, daß ein Volksich erst berauschen muß in Haß, eht es den Muth bekömmt, ihn zu befriedigen; daß es nicht eher sein Herz sindet, bis es den Kopf verloren.

Mit folden Gedanken ging ich neben dem Zuge her und begleitete ihn bis auf den Greve Plas. Dort schlossen sie einen Kreis, und Einer stellte sich auf eine Erhöhung und schiefte sich zu reden an. Ich aber ging fort. Was an diesem Orte und über solche jammers volle Geschichten zu sagen ist, war mir bestannt-genug. Ich ging die nene Kettenbrücke hinan, die jest vom Greve plase hinüberführt und feste mich auf eine der Wänke dirt, um auszuruhen. Ich sich den Strom hinab, maß die kurze Entsernung zwischen dem Louvre, wo Frankreichs Könige herrschten, und dem Revos lutions Minse, wo sie gerichtet wurden von ih-

nem Bolfe, und ich erftaunte, buf bie Gerechtigfeit, wern auch eine Schnocke, fo lange Beit gebrauchte, biefen turgen Weg zupudulegen. Broifden ber Bartholomans = Macht und ber Eroberung ber Boftille find mehr als zwei Jahrhunderte verfloffen. Beillos wuchert die Rache ber Konige: aber bie eble Rache ber Bolfer hat niemals Binfen begehret! Man tonn ungestort traumen auf biefer Bructe. Gie ift nut für Sugganger, und fo oft einer barüber ging, gitterte die Brude unter mir und mir gitterte bas Berg in ber Bruft. Dier, bier an biefer Stelle, wo ich faß, fiel in ben Splig Tagen ein ebler Jungling für die Freiheit. Roch ift fein Winter über fein Gnab gegangen, noch bat fein Stumm die Alfche feines Geriens abgefühlt. Die Roniglichen batten ben Greve- Plat befest, und schoffen über ben Blug, bie von jenfeits andrangenden Studenten. abzuhalten. Da trat: ein Bogling ber, polytechnischen Schule berper, und fprach : "Freunde, wir muffen bie Brude

erfturmen. Folgt mir! Wenn ich falle gebenfet meiner. 3ch boise d'Arcole; es ist ein Rame guter Borbedeutung, hinauf!" Er wrach's und fiel von gebn Augeln burchbobet. Jest lieft man in goldnen Buchstaben auf ber Pforte, Die fich über bie Mitte ber Brude wolldt: Pont d'Arcole, und auf der ans dem Seite: le 28 Juillet 1830. Rur Ofsians Aberglauben hatte ich in biefer Stunde meine game Philosophie bingegeben. Bie batte es mitt getroftet, wie batte ich mich verfobnt mit bem gurnenben Simmel, batte ich glanben fonnen: um. fille Mitternacht Schreitet ber Gelft des gefallenen Selden über die Retten= brude: fest : fiche auf bie eiferne Bant, unb schaut hinauf nach seinem galdnen Namen, der! im Glanze bes Mandes Minke. Dann vernebei men bia am Alfer woonen ein leifes feliges Jand: jen, flikervie sterkendere Flotenton und sagen in daß ist d'Alecolels Apeube.

is about the and a main of the con-

Tugend, Entfagung, Aufepftrung - ich babe bott viel barüber nachgebacht. Soll man, ober foll man nicht? Der Rubma er ift ein fchoner Bahnfinn, aber boch ein Bahnfinn. Mun, wenn auch! Bas beift Bernanft? Der Wahnfinn Miller. Was heift Babufinn? Die Bernunft bes Gingelnen. Bas nennt 3fr Babrheit? Die Taufchung, die Jabrhunderte alt geworden. Was Adufdrung? Die Wahrheit, die nur eine Minute gelebt. 3ft es aber die lette Minute unferes Lebend, folgt ibr feine andere nach, bie uns enttanfift, bann wied die Lauschung ber Minute: jur ervigen Wabrbeit. In, bas M's. O fchoner Tod bes Belben, ber für einen Glauben Ritbt! . 211= les für Richts gemonnen. Die Batugft zur Gegenwart machen, Die fein Gott uns rauben fann; fich: ficher ju fiellen por: allen :Sanfcungen; unverfatfibtes, ungemaffertes Glad genießen; bie Freuden und hoffnungen eines nangen Lebens in einen, einen Feuertropfen bringen, ihn toften und bann fterben — ich habe es ausgerechnet bis auf ben fleinsten Bruch — es ift Berftanb barin!

Ich ging auf ber andern Seite zuruck. Dort fragte mich ein Bürger, der das Gestränge auf dem Greve=Platz bemerkte: Est-co que l'on guillotine? Ich antwortete: au contraire, on déguillotine. "Bird guillotis nirt?" Ist das nicht köstlich gefragt? Ich glaube, daß ich darüber gelacht.

## Achter Brief.

Paris, ben 28. September.

Es ist gräßlich, es ist zu gräßlich, was in Bruffel geschieht! Was Paris im Juli gesehen, war Tandelei bagegen. Man konnte rasend werden über die Niederträchtigkeit der Fürsten. Und der König von Holland ist noch einer der bessern. Männer erwürgen, weil sie sich nicht länger wie Schulbuben wollen beshandlen lassen, über den Köpsen ihrer wehrlossen Weiber und Kinder die Dacher mit vergiftetem Feuer, mit Congrevischen Raketen anzuns den — das ist die väterliche Liebe der Väter des Volkes, so thun sie sie kund! Ein Brüss

seiler Zeitungsschreiber fragt: "Wie viele Leischen braucht benn eigentlich ein König, damit er mit Behaglichkeit in seine Hauptstadt einziehe?" Unglückseliger Spötter! Wie viele Leichen braucht Ihr denn, bis es euch unbeschaglich wird, und ihr die Geduld verliert mit euren Unterdrückern? Sie machen es noch lange nicht arg genug. Ich habe kein Mitleid mit den Belgiern, mit keinem Volke. Tu l'as voulu, tu l'as voulu, George Dandin! Der Prophet Samuel hat sie schon vor drei Taussend Jahren gewarnt. Sie haben nicht hören wollen, sie mögen fühlen.

Gestern habe ich zum ersten Male unsern König gesehen — unsern König, ben wir gemacht haben. Es wird sich zeigen, ob wir geschickter sind als Gott, ber die frühern Kösnige gemacht hat, wie Runstkenner behaupten. Er zeigte sich auf einer offenen Gallerie im Paslais-Noyal und wurde vom Bolke mit wahrer herzlichkeit begrüßt. Sie lachten ihn an, ließen

ihn hoch leben und es schien mir alles aus ber innersten Seele zu kommen. Ich stimmte mit ein. Man liebt gern, wenn es einem nicht gar zu sauer gemacht wieb.

So eben erfahre ich, in Gera mare eine Revolution ausgebrochen. Dem D., ber mir biese freudige Rachricht brachte, habe ich jum Lohne ein Beefsteaf bolen laffen. Sabe ich fie endlich einmal, bie Burften Reuß, Greig, Soleig und wie fe fonft beifen! 3ft ber Tag ber Rache endlich erschienen! Schon breifig Jahre gebente ich es ibnen. Wie haben fie mich in meiner Jugend gequalt mit ber verworrenen Geographie ihrer Landerlein, und ben Berzweigungen ihrer Familie! Das mar ein Linienwerf wie in ber flachen Sand; man mußte eine Bigeunerin fenn, um baraus flug zu werben. Die Familienhaupter heißen alle Beinrich, und fich von einander ju unterfcheis ben, find fie numerirt. Der Gine beifit Beinrich XVIII., ber Andere Beinrich LX., ber

Dritte Beinrich LXIII., der Bierte Beinrich LXX. Das Gin = Mal = Eins geht nicht weis ter, und bas follten wir armen Rinber alle auswendig lernen für die nachfte Offern : Prus fung. 3ch fernte bamals lieber bie Geographie von Aegypten, wo gerade Buonaparte durchzog. Wenn mein fanfter Lehrer, Doctor Schapper, mich in den Ppramiben ertappte, fagte er mit feiner Rindbetterin = Stimme : das ift auch nuslich; aber mit ber vaterlanbifchen Geographie muß man ben Grund legen. Run ichwore ich es Ihnen bei ber beiligen Ignorant, dag wenn ich jest auf ber Stelle nach Cairo neifen mußte, ich gang genau ben Beg wußte, den ich ju nehmen; wenn aber nach bem Lande Reuß, mußte ich erft binuber und heraber im Postbuche nachschlagen. In weldem Theile von Deutschland Gera liegt, oben, unten, rechts, links - ich weiß es wahrbaftig nicht. Aber so viel weiß ich, daß man Bera mit allen seinen Einwohnern in die Ris

chelieus Straße stellen könnte. Jest stellen Sie sich vor, daß diese kleine Stadt, zwei oder gar drei Fürsten hat, die sie gemeinschaftlich beherrsschen. Ist es da ein Wunder, wenn es zur Revolution gekommen? Es ist schon mit einem Kürsten nicht auszuhalten. Der Doctor Schapper hat aber einen guten vaterländischen Grund in mir gelegt! Er wird sich freuen, wenn er es erfährt.

#### Freitag ben 1. October.

— Cotta will hier in Paris eine Beistung herausgeben, wie mir eben D. erzählte, an den er sich vorläufig deswegen gewendet. Wenn es nur zur Ausführung fommt — es ware himmlisch. Hundert deutsche Minister wurden darüber verrückt werden. Was konnte dieser Mann mit seinem Reichthume, seiner Thattigkeit, seinem Geschäftskreise und seinen Bersbindungen nicht alles wirken, wenn er wollte!

Er allein versteht es, wie man die furchtsas men gebern bebergt macht, und bie verborgenften Schubladen ber Geheimnigframer offnet. Benn ich an bie Cenfur bente, mochte ich mit bem Ropfe an die Wand rennen. Es ift jum Bergweifeln. Die Preffreiheit ift noch nicht ber Sieg, noch nicht einmal ber Rampf, fie ift erft die Bewaffnung; wie kann man aber fiegen ohne Kampf, wie fampfen ohne Waffen? Das ist der Birkel, ber einen toll macht. Wie muffen und mit nackten Sauften, wie wilbe Thiere mit ben Babnen, wehren. Freiwillig gibt man uns nie die Preffreiheit. Ich möchte unfern Burften und ihren Rathgebern nicht Un= recht thun, ich mochte nicht behaupten, bag bei allen und überall, ber bofe Bille, alle Diffbrauche, welche burch bie Preffe offenkundig wurden, fortzusegen, Schuld an ber hartnadigen Berweigerung ber Preffreiheit fei; bas nicht. Benn fie regierten wie die Engel im Simmel und auch ber anspruchsvollte .Burger nichts zu klagen fande: sie wurden doch Preffreiheit verfagen. Ich weiß nicht — sie haben eine Eulen = Ratur, sie konnen das Tageslicht nicht ertragen; sie sind wie Gespenster, die zers fließen, sobald der hahn kräht.

- Die Frankfurter Burgerschaft ware ja rein toll, wenn sie dem Senate die Anwers bung von Schweizertruppen bewistigte. Das gabe nur eine Leibwache für die Bundesvers fammlung und die stedt gewiß hinter dem Plane.
- Merkwürdig sind die Hanauer Ses schichten! Wer hatte das erwartet? Kannfich die Freiheit in der Nahe von Frankfurt bewegen? Es gibt irgendwo einen See von so giftiger Ausdunstung, daß alle Bögel, die darsüber sliegen, gleich todt herabfallen. So erzahlt man, aber ich glaube es nicht.
- Es hat fich hier feit einiger Zeit eine religibfe Gesellschaft gebildet, welche die Lehren bes St. Simon zu verbreiten sucht. Ich habe früher nie etwas von diesem Simon ge-

hort. Es werden Sonntags Predigten gehalten. Wie man mir erzählt, soll gleiche Bertheilung der Guter eine der Grundlehren seyn.
Die Gesclichaft zählt schon viele Anhänger und
der Sohn meines Banquiers gehört zu den
eifrigsten Mitgliedern. Wenn ich Geld bei ihm
hole, und ich ihm einen Wechsel anbiete, wird
er mir gewiß sagen: das ist ja gar nicht nothig, sein Geld sei auch das meinige. Ich
freue mich sehr darauf.

Gestern habe ich die Giraffe gesehen, die in einem Gehege frei umbergeht. Ein erhabes nes Thier, das aber doch viel Lächerliches hat; eine tolpelhafte Majestat. Man muß oft lange warten, dis es ihr gefällig ist, die Beine aufsüheben und sich in Bewegung zu sehen. Geswöhnlich steht sie still, an Baumen oder an der Mauer eines dort befindlichen Gebäudes und benagt die obersten Zweige oder das Dach. Das Thier sieht sehr metaphysisch aus, lebt mit dem größten Theile seines Wesens in der

Luft, und scheint die Erde nur zu berühren, um sie verächtlich mit Fußen zu treten. In bem nehmlichen Gehege befanden sich auch noch andere Thiere, melancholische Buffel und sonstige. Buweilen gingen diese unter dem Baucht ber Giraffe weg, und dann sah es aus wie Schiffe, die unter einem Bruckenbogen hinsfuhren.

### Mennter Brief.

Paris, Mittwoch ben 6. October 1830.

Ob ich zwar vorher wußte, daß die deutsichen Regierungen den Forderungen des Volstes nicht nachgeben, sondern Maasregeln der Strenge ergreifen wurden; ob ich zwar vom Schauplate entfernt bin, so hat mir Ihr heustiger Vericht von den Truppenbewegungen, von dem Mainzer Kriegsgerichte, doch die größte Gemüthsbewegung gemacht. Ich hielte das nicht aus und ich bin froh, daß ich mich entfernt habe. Gott hat die Fürsten mit Blindsheit geschlagen und sie werden in ihr Verderbeit geschlagen und sie werden in ihr Verderben rennen. Sie haben die ruhigsten und guts

meinenbsten Schriftsteller mit hag und Berachtung behandelt, fie haben nicht gebulbet, bag bie Befchwerben und Bunfche bes Bolfes in friedlicher Rede verhandelt wurden, und jest tommen die Bauern und fchreiben mit ihren Beugabeln, und wir wollen feben, ob fich ein Cenfor findet, ber bas wegstreicht. Die alten Runfte, in jedes aufruhrerifche Land frembes Militar zu legen, Raffauer nach Darmftabt, Darmftabter nach Raffau, werben nicht lange ausreichen. Wenn einmal ber Golbat gur Einficht gefommen, bag er Burger ift eber als Solbat, und wenn er einmal ben großen Schritt gethan, blinden Geborfam ju verweigern, bann wird er auch bald jur Ginficht fommen, bag alle Deutsche feine Landsleute find, und wird nicht langer um Tagelobn ein Bater = und Brubermorber fenn. Alle alte Dummheiten fommen wieber jum Borichein, nicht eine ift feit funfgehn Jahren gestorben. Go babe ich in beutschen Blattern gelefen, man habe entbedt,

daß eine geheime Gefellschaft die revos lutionaren. Bewegungen überall geleitet, und man sei den Radeleführern auf der Spur, Die schlauen Buchse!

- Geftern Abend mar ich bei Lafanette, ber jeben Dienstag eine Goiree gibt. Bie es ba zuging, bavon fann ich Ihnen schwer eine Borftellung geben, man muß das felbft gefeben baben. In brei Salons maren mobl brei hundert Menfchen versammelt, so gedranat. daß man fich nicht ruhren konnte, aber im wortlichsten Sinne nicht rubren. Lafavette, ber 73 Jahre alt ist, fieht noch ziemlich ruftig aus. Er bat eine febr gute Physionomie, ift immer freundlich und druckt jedem bie Sand. Bie es aber der alte Mann den gangen Abend in dem Gedrange und in der Sige aushalt, ift mir unbegreiflich. Dazu muß man ein Franpofe fenn. Als man ibm bie Rachrichten aus ... mittheilte, fdpien er febr vergnügt und lachte. Ich habe den Abend viele Leute ge=

fprochen, die ich naturlich nicht alle fenne. Much viele Deutsche maren ba, junge Leute, bie febr revolutionirten. Die gange Gesclichaft murbe im Defterreichischen gebenft werben, wenn man fie batte. Es geht ba febr ungenirt ber, ja ungenirter als im Raffeebaufe. Und babei bat man bie Erfrifdungen umfonft. 3d ging fcon um zehn Uhr weg. Da waren noch bie Treppen bedeckt von Leuten, die famen. Bie die aber Plag finden mochten, weiß ich nicht. Es waren auch zwei Sophas mit Frauenzimmern ba, meiftens Rordameritanerinnen. Salleprand war neulich, ehe er nach London abreifte, in Lafanette's Salon; es bat aber fein Mensch mit ihm gesprochen. 3ch sprach unter andern zwei Abvofaten, welche bie Bertheibigung ber angeflagten Minister übernommen. Sic fagten, die Sache fande fclimm mit ihren Mlienten und fie ftanden in Lebensgefahr. Sie waren aber auch fo bumm, bag fie nicht einmal fo viel Berftand gehabt batten, ju entwis schen, was die Regierung sehr gern gesehen hatte. Jest sei es zur Flucht zu spat. Der Kommandant in Vincennes, wo die Minister eingesperrt sind, sei streng und lasse nicht mit sich reden. Man erzählte auch von einem Bausern-Ausstand in Hanau. Wiffen Sie etwas davon.

- Ihre Briefe machen mir eigentlich nur Freude ehe ich sie aufmache, und in der Erwartung, daß sie recht groß sind. Aber einsmal geöffnet ist auch alles vorüber. In einer Minute habe ich sie gelesen, es ist das fürzeste Bergnügen von der Welt. Ich werde durch Ihre langen Buchstaben und gestreckten Zeilen sehr übervortheilt. Ihre ganzen Briefe brachte ich in zwanzig Zeilen. Was können Sie aber dafür? Ihre Freundschaft reicht nicht weiter.
- Was mag jest nicht in Deutschland alles vorgeben, was man gar nicht erfahrt, weil es nicht gebruckt werben barf! Ich habe ben Abend oft bas gange Bimmer voll beutscher

Jünglinge, die alle revolutioniren möchten. Es ist aber mit den jungen Leuten gar nichts ans gufangen. Sie wissen weder was sie wollen, noch was sie können. Gestern traf ich bei Lafayette einen blonden Jüngling mit einem Schnurrbarte und einer sehr keden und geistreichen Physionomie. Dieser war von \*\*\* wo er wohnt, als bort die Unruhen ausgebroschen, hierhergekommen, hatte Lafayette, Benjamin Constant, Quiroga und andere Revolutionshaupter besucht und um Rath gestragt, gerade als hätten diese Männer ein Revolutionspulver, das man den Deutschen eingeben könnte.

— Was fagen Sie bazu, daß die Tobesftrafe abgeschafft werden soll, vor jest wenigstens bei politischen Vergeben? Ift das nicht schön? Und das geschieht nur in der Absicht, die angeklagten Minister zu retten. Und nicht etwa die Regierung allein will das, sondern der bessere Theil des Bolfes selbst. Diese Woche kam eine Bittschrift von hundert blefsürten Bürgern, die alle die Abschaffung der Todesstrafe fordern, an die Kammer. Mich rührte das sehr, daß Menschen, welche von den Ministern unglücklich gemacht worden, um das Leben ihrer Feinde bitten. Wenn man bei unserer lieben Deutschen Bundesversamms lung um die Abschaffung der Todesstrafe in politischen Vergehen einkame, würde man freundslichen Bescheid bekommen! Und doch, wenn sie klug wären, sollten sie schon aus Egoismus die alten blutigen Gesehe mildern. Heute noch haben sie die Macht, wer weiß wie es morgen aussteht.

# Behnter Brief.

Paris, ben 19. October 1830.

Seit gestern bin ich in meiner neuen Wohnung. Ich wollte sie schon Freitag bestichen, aber meine Wirthin, eine junge hubsche Frau, machte eine ganz allerliebste fromme Miene, sagte: c'est vendredi und bat mich meinen Einzug zu verschieben. Ich bot ihr an, alles Ungluck, was baraus entstehen könnte, auf mich allein zu nehmen, boch sie gab nicht nach. Man sagte mir, dieser Aberglaube sei hier in allen Ständen sehr verbreitet. Es gibt zum Transporte der Möbel beim Ein = und Aus-

ziehen eine eigene Anstalt, ein besonderes Fuhrswesen. Bei den häusigen Wohnungsverandes rungen, die hier statt finden, sind jene Wagen nicht täglich zu haben, man muß oft Wochen lang vorher seine Bestellung machen. An den Breitagen aber sind sie unbeschäftigt, weil da Riemand sein Haus wechseln will. Sollte man das von Parisern erwarten?

Gestern am achtzehnten Oftober, am Jahrestage der Leipziger Schlacht und der Befreis
ung Deutschlands, sing es mich zu frieren an,
und da ließ ich zum erstenmale Feuer machen.
Jeht brennt es so schon hell im Kamine, daß
mir die Augen übergehen. Der Preis des
holzes ist ungeheuer. Man kann berechnen,
wie viel einem jedes Scheit kostet; die Asche
ist wie geschmolzenes Silber. Dabei gedachte
ich wieder mit Rührung meines, nicht theuern,
sondern im Gegentheile wohlseilen Baterlandes.
Alls meine Wirthin mich seufzen horte und sah,
wie ich aus Dekonomie die hande über den

Ropf zusammenschlug, trostete sie mich mit den Worten: mais c'est tout ce qu'il y a de plus beau en bois! Diese kleine Frau gibt einem die schönken Redensarten, aber sie sind kostspieslig. Den Miethpreis der Zimmer, den ich zu hoch sand, herabzustimmen, gelang aller meisner Beredsamkeit nicht. Sie widerlegte mich mit der unwiderleglichen Bemerkung: Der englische Ort sei doch ganz allerliebst — mais vous avez un lieu anglais qui est charmant. Die reichen Englander sesen viel Gewicht darauf, und der arme Deutsche muß das mit bezahlen.

Ich habe mit einigen beutschen Zeitungs: Redakteuren Verbindungen angeknupft, um eine Correspondenz zu übernehmen, die mir das allersschonfte Solz und den anmuthigsten aller engslischen Orte bezahlen helfe; es ist aber nichts zu Stande gekommen. Die Einen und die Andern wollten nicht Geld genug hergeben, oder können auch nicht mehr, bei den armseligen

Berhaltniffen, in welchen sich die meisten beutssichen Blatter befinden. Die Samburger Beitung, welche, da sie einen bedeutenden Absah hat, mir meine Forderungen vielleicht bewilligt hatte, machte mir die Bedingung, ich müßte mich auf That sachen beschränken und durfe nicht raisonniren. Da ich aber nicht nach frankreich gereist bin, um ein Stocksich zu werden, sondern gerade wegen des Gegentheils, brach ich die Unterhandlung ab.

— Eine ganze Stunde habe ich das Schreiben unterbrochen und darüber von dem langen Briefe, den ich im Ropfe hatte, den größten Theil vergeffen. Mich beschäftigte eine Kritik meiner gesammelten Schriften, welche in den neuesten Blättern der Berliner Jahrbucher steht, und die mir ein Freund zugeschickt. Es darf Sie nicht wundern, daß ich mich dadurch zerstreuen ließ; mit einer Recension konnte man einen Schriftscher selbst vom Sterben abhalten. Ich mit meinem Kritiker sehr zufrieden,

und alles, was er fagt, bat mir Freude gemacht. Er lobt mich von Herzen und tabelt mich mit Berftand. Go oft von meinen politischen Unfichten und Gesinnungen die Rede ift; stellt er sich freilich an als verstände er mich nicht und wiberfpricht mir; boch wird es feinem Lefer entgeben, wie bas gemeint ift. Im Grunde benft Berr Deumann (fo beißt ber Berliner Recensent) gang wie ich; aber ein königlich Preußischer Gelehrter muß fprechen wie ber herr von Schuckmann. Das ift das Preu-Benthum, bas ift die protestantirte Desterreichische Politif. Das ift, was ich in meiner Brochure über bie Berliner Beitung alles vorbergefagt.

— Bor einigen Tagen war ich zum erften Male im Theater, und zwar in meinen geliebten Varietes. Ich wurde den Abend um einige Pfunde leichter, was bei einem deutschen Bleimannchen, wie ich eins bin, schon einen großen Unterschied macht. Es wird einem babei gang tangerlich ju Muthe, Die Rufie erheben sich von felbst und man konnte sich nicht enthalten, felbst Begel zu einem Balger aufzufordern, wenn er grade in ber Rabe ftanbe. Ich habe meine Freude baran, wie fich das leichtsinnige Bolf alles fo leicht macht. Sie schreiben foneller ein Stud, als man Beit braucht, es aufführen zu feben. Raum maren acht Tage nach ber Revolution verfloffen, als schon zwanzig Komodien fertig maren, die alle auf das Ereignig Bejug hatten. Gewöhnlich ist kein gesunder Menschenverstand barin, aber wozu auch? Ift nicht jedes Bolt ein ewiges Rind und brauchen baber Bolts = Schausviele Berftand zu haben? Alle Diese Gelegenheitsftucke find nun jest wieder von der Bufne verfcmunben, - "bie Tobten reiten ichnell" - und ich eilte mich baber, eins ber wenigen übrig gebliebenen noch auf feiner Blucht zu erhafchen. Ich sab Mr. de la Johardière. Das ist einer von den altabeligen geräucherten Namen,

bie icon Jahrhunderte im Schornfteine bangen, und jest von der jungen Belt herabgeholt und gegeffen werben. Der alte Ebelmann ift ein guter Ropalift, lang und hager und fehr gepu-Seine Frau ift eine gute Royalistin, bert. Did und rund und geschminft. Der junge Baubargt - verfteht fich ein Burgerlicher ift in die Tochter verliebt. Jest kommt ber Borabend ber Revolution. Der Argt, ein Patriot, gibt ben Eltern feiner Geliebten, theils um ihnen die Unruhe zu ersparen, theils um ihnen eine Ueberraschung zu bereiten, Opium ein, fo bag fie mabrent ber brei Revolutionstage schlafen und erft am breißigsten Juli aufwachen, da Karl X. schon auf dem Wege nach Rambouillet war. Der Royalist, im Schlafe rocke, nimmt, wie gewohnlich beim Frubstucke, feine Seitungen vor. Da findet er ein Blatt la Révolution, ein anderes le Patriote genannt, Blatter die mabrend feinem Ochlafe erft entstanden waren. Er reibt fich bie Mugen und

flingelt feinem Bebienten. Diefer tritt wie ein Bandit mit Sabel und Bistolen bewaffnet berein und tragt einen Geneb'arme = Dut auf bem Lopfe. Der Ropalist fragt, ob er verruckt geworden, und als er von ihm die Erzählung der vorgefallenen Ereigniffe vernimmt, fangt er an an feinem eignen Ropf zu zweifeln und fcidt nach bem Argte. Balb ericheint biefer in ber Uniform eines Rationalgarben = Officiers und bestätigt alles. Der Ropalist wantt, aber seine festere Prau will noch nichts glauben, fagt: Der Ronia verjagt - bas fonne nur ein Disverftandnig fenn, und fie wolle in die Faurbourg St. Germain geben und Erfundigungen einzieben. Gie geht fort, fehrt nach einer Beile jurud und gwar mit einer breifarbigen Rofarde, groß wie ein Wagenrad auf ber Bruft, und sant, leiber sei alles wahr. Das ronalistische Chepage troftet fich aber febr bald, und ift ber febr vernunftigen Meinung, ein Ronig fei wie der andere, der Herzog von Orleans sei König und darum das Unglud nicht so groß. Le Roi est mort, vive le Roi! schreien sie und der Arzt bekommt die Tochter. Ist das nicht eine prächtige Ersindung?

Der dreißigste Juli war auch der himmelfahrts = Lag Napoleons. Seitdem wird er
als Gott angebetet. Ich sah la redingote
grise. Es ist die bekannte Geschichte von
der sogenannten kaiserlichen Großmuth gegen die Prinzessen hatte den Berlin. Der Theater=
Lieferant hatte den Berstand, Napoleon nichts
sprechen zu lassen. Er erscheint als Graumannschen auf einige Minuten, und verschwindet dann
wieder. Es ist recht schauerlich.

Die unheilige Dreieinigkeit vollständig zu machen, erschien nach der Bolks Souveränität und Buonaparte, am nehmlichen Abende der leibhaftige Teufel selbst auf der Bahne, unter Boltaire's Gestalt. Das Baudenille heißt Vol-

taire chez les Capucins. Das Stud spielt in einem Capuciner-Rloster, worin Boltaire als ungefannter Gast eingesehrt war. Es
sind heuchlerische Pfassen, die dort ihr Wesen
treiben. Boltaire entdedt ihre Schelmereien,
ihre geheimen Liebschaften, ihre Ranke und Missethaten; er schurt das Feuer, und schwelgt
ganz selig in Schadenfreude und Bosheit. Es
war eine Lust, wie gut ihn der Schauspieler
dargestellt — aber gottlos, sehr gottlos.

— Sie fragen mich, was ich erwarte, was ich dente? Ich erwarte, daß die Welt untergehen wird, und daß wir den Verstand darüber verlieren werden. Ich zweisse nicht daran, daß bis zum nächsten Frühlinge ganz Europa in Flammen stehen wird, und daß nicht blos die Staaten über den hausen fallen werden, sondern auch der Wohlstand unzähliger Familien zu Grunde gehen wird. Zu ihren Lustdarfeiten laden die Fürsten nur Seelleute ein; aber wenn das Unglück über sie kömmt,

bitten fie auch ihre Burger ju Gafte. Da für forgen fie voraus, ju diesem edlen 3wede machen fie Staatsfchulben. Wir tomnen stolz barauf fenn; es ist eine große Stre in so vornehmer Gefellschaft zu jammern.

# Eilfter Brief.

Paris, ben 30. October 1830.

Ich Unglücklichster muß meine Wohnung von neuem wechseln. Der Kamin raucht, und ber Fußboden, obzwar parquetirt, ist von einer beleidigenden Kalte. Nicht ohne Grobheit machte ich meiner schonen Wirthin Vorwürse, daß sie mir die geheimen Fehler der Zimmer verschwiesgen. Sie stellte sich ganz überrascht und erswiederte: das ware ihr unbegreislich; ein junger Spanier habe doch zwei Winter bei ihr gewohnt und sich nie über das Geringste: beschwert. Das will ich wohl glauben! Ich ließ mich

durch die iconften frangofischen Berfprechungen von-Reppichen und Ramin = Berbefferungen nicht taufden, funbigte fogleich auf und ging fort, mich nach einer andern Bohnung umgufeben. Als ich unten von der Strafe nach meinem geoffneten Benfter binauffab, bemerkte ich, baß mein Bohnzimmer über bem Thorweg liegt, und die Ralte bes Sugbodens gar nicht ju beilen ift. Das war mir entgangen, sowohl beim Miethen als mabrent der vierzehn Tage, daß ich im Sause wohne. Und doch bin ich Doftor ber Philosophie! Wie bumm mogen erft gewöhnliche Menfchen fenn, Die von Fichte und Schelling nie ein Wort gelesen! 3ch schamte mich im Stillen und nahm mir fest vor, mich nie mehr mit Staatsreformen gu beschäftigen.

— Eine Flinte möchte ich haben und schießen. Mit guten Worten, bas sehe ich täglich mehr ein, richtet man nichts aus. Ich wünsche, daß es Krieg gabe, und der frankelnde Bustand ber Welt in eine fraftige Kranthit

übergebe, die Tod ober Leben entscheibet. Benn ce Rriede bleibt, wird die Buchtmeisterei in Deutschland immer unerträglicher werden, und glauben Gie ja feinem Menfchen bas Gegentheil; ich werbe Recht behalten. Dem beutichen Burgerftande wird Angst gemacht vor bem Pobel und er bewaffnet fich, ftellt fich in seiner viehischen Dummbeit unter bas Commando der Militarmacht und vermehrt baburch nur die Bewalt 'der Regierungen. Sier und in den Niederlanden wird der Pobel auch aufgehest. Die National = Garde falt ibn im Zaum, laßt fich aber nicht zum Besten haben, sondern vertheidigt und beschüßt nur feine eignen Rechte und seinen eignen Bortheil. Beute las ich in einer hiesigen Zeitung, bag ein Roch in Dresben ju fechezehnjähriger Buchthausstrafe verurtheilt worden, weil man bei einem Bolfsauf laufe ein Deffer bei ihm gefunden. 218 menn ce nicht gang was naturliches und gewöhnliches ware, daß ein Roch ein Meffer bei fich fahre!

Much bat man einen Grafen Schulenburg, ber das Bolf aufgewiegelt haben foll, arretirt, und nach Berlin geführt. Es verfteht fich, bag bie beutschen Beitungen nicht Graf Schulenburg Schreiben burften, fonbern nur Graf G. Rut in den frangofischen Blattern mar ber Rame ausgeschrieben. Ich zweifle zwar nicht baran, daß es in Deutschland Menschen gibt, die aus Patriotismus ober Muthwillen bas Bolf aufwiegeln; aber gewiß haben fie die verschiebenen Infurreftionen nicht berbei geführt, fondern bochftens benutt. Die Regierungen aber, in ihrer alten befannten Berftodtheit, werben glauben ober fich anstellen ju glauben, einzelne Mufwiegler waren an allen Unruhen Schuld, und wenn fie nun diefe in ihre Gewalt befommen, werben sie benken, alles sei geenbigt, auf die Rlagen bes Bolles ferner feine Rudficht nehmen, und in die alte Lage jurud fallen. Nur Krieg fann belfen.

Bor einigen Tagen ftand in einem hiesigen

Blatte ein fehr mertwurdiger Brief aus Deutsch= land, der über bie bortigen Unruben ein großes und neues Licht verbreitet. Es wirb barin ergablt, wie Metternich diefe Unruhen angefacht habe und wozu er sie habe benugen wollen. Er gedachte nehmlich, bie bairifthen Truppen und bie ber andern fubbeutschen Staaten, unter bem Bormande, fie gur Dampfung ber ausgebrochenen Insurreftionen zu verwenden, in die Ferne zu locken und daburch jene Lanber wehrlos zu machen. Der Ronig von Baiern habe aber ben Plan burchschaut und ihn vereitelt. Der Bericht ift febr intereffant und ift, wie mich Einer verficherte, von herrn von hormapr in Munchen eingefandt. Diefer mar fruber in Wien angestellt und ist ein großer Feind von Metternich. Es ift febr traurig, daß in bentschen Blattern ber genannte Artifel nicht erfcheinen barf, und er baber gar nicht befannt werben wird. 3ch borte auch: bie Liberalen in Baiern fuchten ben Konig gu revolutioniren, bag er fich an bie Spige ber . Bewegung ftelle und fich jum herrn von Deutschland mache. Die Sache ist gar nicht unmoglich: Ueberhaupt, follen geheime Gefellschaften, befonders der alte Tugendbund, gegenwartig wieder febr thatig fenn. Mit gebeimen Gefellschaften mochte ich nichts ju ichaffen baben, am wenigsten mit bem Tugenbbunde, ber es auf eine beiftose Prellerei angelegt bat. Er wird von Aristofraten geleitet und hat aristofratische Zwede, bie man vor ben bummen ehrlichen Burgersteuten, die baran Ihrit nehmen, freilich geheim balt. Das beißt, mit der beis ligen Schrift gu reden, den Teufel durch Beelzebub austreiben.

Der heutige Constitutionnel melbet, ein Corps beutscher Bundestruppen von einem Nassauer Generale commandirt, wurde zusammengezogen, und das Hauptquartier solle nach Frankfurd kommen. Haben Sie bavon gehort? Das arme Frankfurt sieht boch einer traurigen Zufunst

entgegen. Seit funfzehen Jahren ist bort das hauptquartier der Dummheit, und wenn diese einmal ihre Früchte trägt, wird es Frankfurk am ersten schmecken. Ich fange an einzusehen, daß ich die deutschen Berhältnisse falsch beurtheilt. Ich habe den entgegengesehten Fehler der Minister, ich bekümmere mich zu viel um Sachen und zu wenig um Personen. Mehrere unterrichtete Deutsche, die ich hier kennen gelernt, haben mir die Ueberzeugung beigebracht, daß in Deutschland alles zu einer Nevolution reif sei. Wann und auf welche Art es losbrechen werde, könne man nicht wissen; aber es werde losbrechen, und das bald.

— Bictor Hugo's Hernani habe ich mit großem Bergnügen gelesen. Es ist wahr, daß ich Werke solcher Art bei einem franzosischen Sichter nach ganz andern Grundsäßen beurtheile, als ich es bei einem beutschen Dichter thue. Das Ding an sich fümmert mich da gar nicht; sondern ich betrachte es blos in

feiner Berbindung, das heifit bei comantifom poetifden Berten, in feinem Begenfate mit der frangofischen Mationalitat. Also je tolkt je beffer; benn die romantische Poesie ift ben Rrankofen nicht wegen ihres ichaffenben, fonbern wegen ibres gerftorenben Pringips beilfam. ist eine Preude ju seben, wie die emsigen Romantifer alles angunden und niederreißen, und große Karren voll Regeln und flaffifchem Schutte vom Brandplate wegführen. Die Stodficht von Liberalen, beren Bortheil es ware, die Berftorung ju beforbern, wiberfegen fich ihr, und diefes Betragen ift ein Rathfel, das ich mir feit geben Jahren vergebens ju lofen fuche. Die armen Romantifer werben von ihren Gegnern verspottet und verfolgt, bag es jum Erbarmen ift, und man fann ihre bergbrechenden Alagen nicht ohne Thranen lefen. Aber warum flagen sie? Warum geben sie nicht ihren Weg fort, unbefummert, ob man fie lobe ober table? Ja, bas ift's eben. Sie find noch nicht romantisch genug; die Romantif ist nur erst in ihrem Kopfe, noch nicht in ihrem Herzen; sie glauben ein Kunstwerk musse einen unbestrittenen Werth haben, wie eine Munze, und barum seufzen sie nach allgemeinem Beisall. Bictor Hugo wiederholt in der Borrede zu seinem Orama folgende Stelle aus einem Artisel, den er vor furzem, als ein romantischer Dichter in der Bluthe seiner Jahre starb, in einem bffentlichen Blatte geschrieben hatte. Dieses Handeringen, dieses Wehlagen, dieser Lebense überdruß — es ist gar zu wunderlich!

"Dans ce moment de mêlée et de tourmente littéraire, qui faut-il plaindre, ceux
qui meurent ou ceux qui combattent? Sans
doute, c'est pitié de voir un poète de vingt
ans qui s'en va, une lyre qui se brise, un
avenir qui s'évanouit; mais n'est-ce pas quelque chose aussi que le repos? N'est-il pas
permis à ceux autour desquels s'amassent
incessamment calomnies, injures, haines, jalou-

sies, sourdes menées, basses trahisons; hommes loyaux auxquels on fait une guerre déloyale; hommes dévoués qui ne voudraient enfin que doter le pays d'une liberté de plus, celle de l'art, celle de l'intelligence; hommes laborieux qui poursuivent paisiblement leur oeuvre de conscience, en proie d'un côté à de viles machinatures de censure et de police, en lutte de l'autre, trop souvent, à l'ingratitude des esprits mêmes pour lesquels ils travaillent; ne leur est-il pas permis de retourner quelquefois la tête avec envie vers ceux qui sont tombés derrière eux, et qui dorment dans le tombeau? —

Qu'importe toutefois? Jeunes gens ayons bon courage! Si rude qu'on nous veuille faire le présent, l'avenir sera beau. Le romantisme, tant de fois mal défini, n'est, à tout prendre, et c'est là sa définition réelle, que le libéralisme en littérature."

Bas boch bas Glud übermuthig macht!

Diese jungen Leute jammern und verwünschen sich das Leben, weil einige poetische Absolutisten nicht haben wollen daß sie romantisch sind: Absolutisten, die doch keine andern Wassen has ben als die Feder und den Spott, welchem man gleiche Wassen entgegensehen kann — und wir unglückseligen Deutschen, Alt und Jung, sobald wir nur einen Augenblick aufshören romantisch zu sehn und uns um die Wirklichkeit bekümmern wollen, werden gescholzten wie Schulbuben, geprügelt wie Hunde und mussen schulbuben, geprügelt wie Hunde und mussen schulbuben, geprügelt wie Hunde und

— Der Bundestag, wie ich hore, will in Deutschland die Preffreiheit beschränken. Wie sie bas aber anfangen wollen, möchte ich wissen. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren.

# 3 wolfter Brief.

Paris, ben 3. November 1830.

Ich habe bis jest noch sehr wenige Bestanntschaften gemacht, und wahrscheinlich werbe ich es barin nicht weiter bringen, als das vorige Mal auch. Man mag sich anstellen wie man will, man fällt immer in sein Temperament zurud. Bu Menschenkennerei hatte ich immer die größte Unlust; meine sinnsliche und mehr noch meine philosophische Trägsheit halt mich bavon zurud. Was die einzelnen Menschen der nehmlichen Gattung von einander unterscheibet, ist so fein, das mich die Beobach-

tung anstrengt; es ift mir als follte ich einen fleinen Druck lefen. Und wird man bejahlt fur feine Dabe? Gelten. Darum balte ich mich lieber an Menschenmaffen und an Bacher. Da fonn ich fortgeben, bie fann ich weglegen, wenn fie mir nicht gefallen ober wenn ich mube bin. In Gefellschaften muß ich boren, was ich nicht Lust habe ju boren, muß fprechen, wenn ich nicht Luft habe ju fprechen, und muß fcmeigen, wenn ich reben mochte. Sie ist eine mabre Rramerei, bie fogenannte gefellichaftliche Unterhaltung. 2Bas man in Centnern eingefauft, fest man lothweise ab. Wie felten trifft man einen Menschen, mit bem man en groß fprechen 2Bem, wie mir, feine Meinungen fann! jugleich Gesinnungen sind, wem der Ropf nur bie Pairstammer ift, bas Berg aber bie volfs= thumlichere Deputirtenkammer, ber kann fich nicht in Gesellschaften behaglich fühlen, der ariftofratifche Geift allein Gefege gibt.

Drei, höchstens fünf Freunde, oder dann Markt oder ein Buch — so liebe ich es. Das ist die Philosophie meiner Trägheit. Dazu kömmt noch, daß ich, wie gewöhnlich auf meinen Reisen, ohne alle Empfehlungsbriefe hierher gekommen. Zwar braucht man sie in Paris weniger als an andern Orten, hier wird man leicht von einem Bekannten zu einem Unbekannten geführt und so geht es schnell-sort; aber sich vorstellen zu lassen, mit anhören zu müssen, wer und was man ist, sich unverdient, und was noch schlimmer, sich verdient loben zu hören — das thut einem doch gar zu kurios!

<sup>—</sup> Was fagen Sie zu Antwerpen? Ift es nicht ein Jammer, daß einem das herz blutet? Ift je so eine Schandlichkeit begangen worden? . . . Das ist nicht der und der Fürst, der es gethan, das ist nicht der König der Niederlande, der nicht der schlimmste Fürst ist; das ist die Fürstennatur, die sich hier

gezeigt, die wahnstnnige Nuchlosigkeit, die meint, ihrem personlichen Bortheile durfe man das Wohl eines ganzen Bolkes ausopfern. Es ist nicht mehr zu ertragen und ich fange an und werde ein Republikaner, wovon ich bis jest so weit entfernt war. Sie sollten heute nur (im Messager) de Potter's Glaubensbekenntniß lesen und wie er sagt, der beste Fürst tauge nichts, und er ware für eine Republik. Rie hat Einer so klar und wahr gesprochen.

— Was sagt man benn in Frankfurt von der Pest (Cholera morbus), die jest in Moskau herrscht? Die Krankheit hat sich von Assen dort hin gezogen. Es ist eine Geschichte gar nicht zum Lachen. In der gestrigen Zeistung steht, der englische Gesandte in Peterssburg habe seiner Regierung berichtet, diese such über Deutschland und weiter verbreiten. Das ist wieder Gottes nackte Hand! Die Hursten werden gehindert sepn, große Heere

— Die Revue, welche verflossenen Sonnstag auf bem Mardselbe über die Nationalsgarde gehalten wurde, gewährte einen undesschreiblich schönen Anblick. Sundert tausend Mann Soldaten, und wenigstens eben so viel Zuschauer, alle auf einem Plage, den man auf den ansgrenzenden Hohen so bequem übersieht. Was

mich befonders freute, war, daß hinter manchem Bataillon, auch ein kleiner Trupp uniformirter Rinder zum Spafe mit jog. Die Officiere hatten, wie ich bemerkte, oft ihre Noth gu fommanbiren, die Buben famen ihnen immer zwischen bie Beine. Dann jogen auch bie Bleffirten vom Juli an dem Konig vorüber, und barunter auch zwei Beiber mit Blinten, bie bamals mitgefochten. Der Ronig murbe mit großem Jubel empfangen. Der Kronpring (Berjog von Orleans) bient als gemeiner Ras nonier bei ber Nationalgarde und stand ben gangen Tag bei seiner Ranone und legte bie Bande an wie bie Uebrigen. Den fremden Gefandten, die alle bei der Revue maren, mußte die ganze königliche Pobelwirthschaft doch wunberlich vorkommen. Aln ben beutschen Sofen wird feder Pring, sobald er auf die Welt tommt, gleich in ein Regiment eingefchrieben, um von unten auf ju bienen, und fo mabrend er in's Bett pifft, avanciet er immerfort, ist

im stebenten Jahre Lieutenant, im zehnten Obrist, und im achtzehnten General. Die Mevüe dauerte von Morgens bis Abends; ich hatte natürlich nicht so lange Geduld. Wie es nur die Leute aushalten so lange auf den Beinen zu seyn. Um acht Uhr Morgens zogen sie aus, und es war acht Uhr Abends als die letzten Legionen noch über die Bouslevards zogen. Viele Nationalgarden, um sich micht zu ermüden, sind zur Nevüe hingefahren, und die vielen Cabriolets und Omnibus, aus welchen auf beiden Seiten Flinten hervorsahen, gewährten einen seltsamen Anblick.

Seute ift bas Ministerium geandert, wie Sie aus den Zeitungen erfahren werden. Thiers, der Verfasser einer Geschichte der franzissischen Revolution, wird Unter=Staats=Sestretair der Finanzen, also ohngefahr so viel als Minister. Ich kannte ihn früher. Er ist kaum dreisig Jahre alt, kam zur Zeit als wir in Paris waren mit seinem Landsmann Mignet

hierher, gang fremd und unbeholfen. Ein Deutscher meiner Bekannten nahm sich der jungen Leute an und wies sie zurecht, und jest ist der Eine Staatsrath, der Andere Minister! Was man hier sein Glud macht! Möchte man nicht vor Aerger ein: geheimer Hofrath werden! Es ist gerade so als ware der Heine Minister geworden oder der Menzel oder ich. Und was sind, wir?

### Freifag, ben 5. Movember:

Mittwoch Abend war ich bei Gerard, dem berühmten Maler, dessen Salon schon seit dreisig Jahren bestehet und wo sich die außegezeichnetsten Personen versammeln. Es ist eine eigentliche Rachtze sellschaft; denn sie fangt erst um zehn Uhr an, und man darf noch nach Mitternacht dahin kommen. Gerard ist ein sehr artiger und seiner Mann; aber er hat viel Aristokratisches. (Ich mußte darüber sachen,

bag ich unwilltabrlich aber fchrieb.) Er fieht mir nicht aus, als hatte er je bas Minbefte von unferm beutschen Runft = Ragenjammer gefühlt. 3ch möchte ibm einmal die Phantaficen eines Runftliebenben Alofter: brubers ober fo ein anderes schluchkendes Buch jum Lefen geben — was er wohl bagu fagte! 3ch fand bort die Dichterin Delphine Gap; ben bramatischen Dichter Uncelot; humboldt; Maper=Beer; den Bildhauer David, der im vorigen Sommer in Weimar war, um Goethes Bufte aufzunehmen; unfern gandes mann, ben jungen Siller, ber bier als Romponist und Rlavierspieler in großer Achtung steht; Bitet, ben Schriftsteller, ber unter bem Ramen Stendthal fchreibt und noch viele andere Gelehrte und Runftler. Ein armer beutscher Gelehrter wird gelb vor Merger und Reid, wenn er fiehet, wie es den frangofischen Schriftftels Iern fo gut gehet. Muffer bem vielen Gelbe, das fie burch ibre Werke verdienen, werden fie noch obendrein von der Regierung angestellt. Stendthal ift eben im Begriff nach Trieft abzureisen, mo er eine Stelle als Consul erhalten. Bitet ichreibt fogenannte historische Romane, die sehr schon sind: Henri III, les barricades. les états de Blois. Der bat jest eine Anstellung befommen, um bie ich ihn beneibe. Er ist conservateur des monuments d'antiquité de la France. Diese Stelle bestand fruber gar nicht und ber Minifter Guigot, ber Bitet protegirte, bat fie erst für ihn geschaffen. Sein Gefchaft bestehet barin, daß er jahrlich ein paar Mal durch Frankreich reift und die alten Baumerfe aus ber romifchen Beit und aus bem Mittelalter, Tempel, Bafferleitungen, Amphis theater, Rirchen besichtiget und darauf siehet, daß sie nicht verfallen. Dafür bat er einen jahrlichen Gehalt von funfgehn taufend Franken und die Reisekosten werden besonders bezahlt. Babe es eine angenehmere Stelle als biefe für tinen Menschen wie ich bin, ber faul ift und

aren reift? Mochte man fich nicht ben Ropf an die Wand ftogen, bag man ein Deutscher ift, ber aus feiner Armuth und Niedrigfeit gar nicht beraus fommen fann? In Deutschland geschieht wohl mandjes fur Runft und Biffenschaft, aber für Runftler und Schriftsteller gar nichts. Sier vertheilt bie Regierung jabrliche Preise fur die besten Werke ber Malerei, ber Bildhauerfunft, Lithographie, Musif und fo für Mue. Der erfte Preis besteht borin, baf ber Geminnende auf funf Jahre lang, jahrlich 3000 Kranten erhalt, und dafür muß er diese Beit in: Rom ju feiner Ausbildung jubringen. Einem Deutschen murbe biefes Duffen in Rom leben fomisch flingen, benn er ift lieber in Mom als in Berlin, Carlsrube. 265ct Frankofen erscheint biefes oft als Zwang, benn fie verlaffen Paris nicht gern. Go bat bie porige Woche ein junger Menfch; Ramens Berliok, ben erften Preis der mustfalifchen

Composition erhalten. 3ch fenne ibn, er gefallt mir, er fiebet aus wie ein Genie. Geschiebet ie so etwas bei und? Denken Sie an Beethoven. D! ich habe eine Buth! Schicken Sie mir boch einmal eine Schachtel voll deutscher Erde, bag ich fie hinunterschlucke. Das ift ohne bies gut gegen Magenfaure, und so kann ich das verfluchte Land boch we= nigftens fymbolifch vernichten und verfchlingen. Reufamp, ein beutscher Componist (ich glaube er macht Rirchenmufit) lebt in Talleyrands Saufe; aber nicht als Musifer, fondern als Attaché! Er begleitet Talleprand überall hin und ift ihm auch jest nach England gefolgt. Es mag recht angenehm fenn, in Salleprands Rabe zu wohnen. Bei uns gelangt man gar nicht zu so etwas. Gerard sagte mir, baß er die Deutschen febr liebe, und bielt ihnen eine große Lobrede. Es war Mitternacht als man erft den Thee auftrug. Welche Lebens=

art! Ich muß Ihnen boch die ftatistische Merkwürdigkeit mittheilen, daß man hier zum Abee keine Serviette auflegt, sondern die Saffen und was dazu gehört auf den nackten Sisch stellt. Gefällt Ihnen das? Aber dem Liberalismus ift nichts heilig.

### Dreizehnver Brief.

Paris, ben 9. Movember 1830.

Spontini ist gegenwartig mit seiner Frau hier. Sie waren vorgestern bei \* \* \*. Er kehrt wieder nach Berlin zurud. She er von Berlin abreiste, erließ er an die Kapelle eine Art Tagesbeschl, worin er seine Zufriedenheit mit ihr zu erkennen gibt, und die Kapelle antswortete darauf. Beide Briese sind gedruckt und Spontini vertheilt sie hier. Alls ich sie bei \* \* las, hatte ich vor Wuth bald eine Tasse zerbrochen. Von Seite Spontini's die größte französsische Unverschamtheit; er spricht wit der Kapelle wie ein Kurk mit seinen Uns

terthanen. Und von Seite ber Rapelle die größte deutsche Miederträchtigkeit und Kriecherei. Es gibt nichts Bezeichnenderes als das. Sponstini erzählte: in Berlin wird gegenwärtig Rosfini's Wilhelm Tell aufgeführt, aber mit ganzverändertem Texte wegen des revolutionären Geistes darin, und Schillers Wilhelm Tell dürfe gar nicht mehr gegeben werden. Soweit schon ist es jest in Preußen gekommen, die zweimal in Paris waren!

Es flog ein Sanschen über ben Rhein, Und tam als Sans wieder heim.

— Die Theater werden jest frei gegesten, das heißt: es darf jeder, der Lust hat; din Theater errichten und man braucht tein Pris vilegium mehr dazu, teine allergnadigste, keine hoche; teine hochobrigkeitliche Erlaubniß mehr: Seit der Revolution hat auch die Theater = Censsur aufgehort und es herrscht vollkommene Lachskreiheit. Das alte Zeug wandert aus, und Deutschland ist das große Coblenz, wo alle

emigrirten Diebrauche gufammentreffen. In Beit von gehn Jahren werben die Freunde ber politifchen Miterthamer aus allen Lanbern ber Erbe nach Deutschland reisen, um ba ihre Runffliebhaberei zu befriedigen. Ich febe fie ftor mit ibren Antiquités de l'Allemagne in der Sand, Briffe auf ber Rafe und Rotigbuch in ber Tafche, burch unfere Stabte manbern, und unfere GerichtBorbnung, unfere Stodichlage, unfere Cenfur, unfere Maus then, unfern Abelftolk, unfre Burgerbemuth, unfere allerbochften und allerniebrigften Berfonen; unfere Bunfte, unfern Jubengmang, unfere Bauernnoth, begucken, betaften, ausmeffen, be-Schwaken, uns armen Teufeln ein Trinfgeld in bie Sand fleden, und bann fortgeben und von unserm Elende Beschreibungen mit Rupferflichen berausgeben. Ungluckliches Bolf! . . wird ein Bebuine mit folgem Mitleibe aufrufen.

— Es gehet jest in ber Rammer gang warmlich ber. Man bort ba von ben ehes

maligen Liberaten Reben gegen bie Preffreiheit halten, wie fie ber Detternich nicht beffer wunfchen tann. Es ift ein Etel, und ich mag gar nicht bavon fprechen. Benjamin Conftant, Lafavette und noch einige Wenigen find die Ginsigen, die ber alten Greiheit treu geblieben. Das Ministegium und bie Rammer baben Surcht und hanbeln barnach und haben freilich bie Maffe ber Ration auf ihrer Seite, nebmlid den Teig, aber ohne bie Sefen, nehmlich die Induftriellen, das beift auf Deutsch: die miserablen Raufleute und Rramer, Die nichts haben als Furcht und Geld. Da nun big lette Revolution ibren 3med nicht erreicht bat (benn die fetigen Machthaber wollen barin nur eine Beranderung ber Donaftie feben) und man ben Frangosen nicht freiwillig gibt, um das fie gefampft haben, wird eine neue Repolution nothig werben; und die bleibt gewiß nicht aus.

Mittwoch ben 10. November.

Reulich bin ich bei Ferufac eingeführt worden, ber jebe Boche Reunion bat. Er gibt ein Journal beraus, bas in Deutschland befannt ift. Er ift jest Deputirter geworben. Man findet in feinem Salon alle fremden und einheimischen Blatter und Journale, alle intereffanten Bucher und Rupfermerte und Gelehrte von allen Formaten. Man vertreibt fich bie Beit mit Lefen und Rupferftiche betrachten. fragte mich, was mein litterarifches Sach mas te? Untworten konnte ich barauf nicht, weil ich es felbst nicht wußte. Wenn Sie etwas Raberes bavon wiffen, theilen Sie mir es mit. - Ich habe in diefen Lagen gelesen : Contes d'Espagne et d'Italie par Alfred de Musset. Ein junger Dichter. Es ift merfe wurdig, mas der Aehnlichkeit mit Beine bat. Sollte man bas von einem Frangofen für moglich halten? — Die Memoiren von St. Sismon machen mir erstaunlich viel Freude. Bom Hofe Ludwigs XIV. bekommt man die klarste Borstellung. Es ist mir, als hatte ich dort gelebt. Aber auch nur vom Hofe. Bom Bolste, von der Welt ist gar keine Rede. Welche Beit war das! Ich glaube, das Buch hat zwölf Bande.

— Manchmal, wenn ich um Mitternacht noch auf der Straße bin, traue ich meinen Sinnen nicht, und ich frage mich, ob es ein Traum ist? Ich hatte nicht gedacht, daß ich noch je eine solche Lebensart vertragen könnte. Aber nicht allein, daß mir das nichts schadet, ich sichle mich noch wohler babei. Ich war seit Jahren nicht so heiter, so nervenfroh, als seit ich hier bin. Die Einsamkeit scheint nichts für mich zu taugen, Berstreuung mir zuträglich zu sehn. Die langen Krankheiten der letzten Tahre haben mich noch mehr entmuthigt als geschwächt, und hier erst bekam ich wieder Herz

u leben. Die geiftige Atmosphare, die freie Luft, in ber man bier auch im Bimmer lebt, bie Lebhaftigfeit der Unterhaltung und ber ewig wechfelnde Stoff wirfen vortheilhaft auf mich. Ich effe zweimal fo viel wie in Deutschland und fann es vertragen. Es fommt aber ba= ber, daß ich mich beim Lische unterhalte, felbst wenn ich allein beim Restaurateur effe; die ewig wechselnden Umgebungen, die Raumanies ren aller europäischen Maufer, das murgt bie Speifen und macht fie verbaulicher. Und bie Ferien, Die ichonen Ferien! Das Ausruhen von ber Logif - bas ift's vor allem, mas meine Nerven liebtoft. Aber bem Sauerfraute bleibe ich treu, das eine Band gerreiße ich nie, nie.

#### Dienstag ben 16. Movember.

Mit Belgien, denke ich, wird fich alles friedlich beilegen. Die großen Machte haben

feine Unabhangigfeit bereits anerfannt, und bem Gebanken entfagt, ihm ben Pringen von Oranien aufzudringen. Nur bas Gine wird verlangt, bag es fich ju feiner Republit mache. Die meiften, wenigstens die einflufreichsten Belgier, follen freilich fur die republikanische Regierungsform gestimmt fenn; fie werben aber nachgeben muffen. 3ch wollte, fie gaben nicht nach. Zwar halte ich eine Republik weber Belgien, noch einem anderen Lande unfere entnervten Welttheils juträglich; boch mare bas an beutscher Grenze von großem Bortheile; es murbe unferen Absolutismus etwas geschmeidis ger machen. Die Furcht ift bie beste Gouvernante ber Burften, die einzige, der fie geborchen. Die Furcht muß Deutschlands Grenje bilben, ober alle hoffnung ift aufzugeben. 2Cuf Talleprand in London sege ich großes Butrauen, und ich laffe mich hierin von den Parifer Manieristen nicht irre machen.

bestimmt alles burch; benn er ist ber einzige Staatsmann, ber keine Leibenschaften und kein System hat, und darum die Verhaltnisse klar erkennt, wie sie sind. Er wußte die Fehler der Andern immer sehr gut zu benußen, und an Fehlern wird es auch diesmal nicht fehlen. Ich muß lachen, so oft ich den Jammer in den liberalen Zeitungen lese, Talleyrand werde als ein Mitarbeiter an dem Wiener Frieden die Beschlüsse und Verträge der heiligen Allianz verztheibigen. Das ist der rechte Mann, dem etzwas heilig ist!

Ich will es wohl gern glauben, wie es auch hier von Bielen behauptet wird, bag bie Katastrophe von Antwerpen von den Insurgensten übermuthig herbeigezogen worden; baß Chasse zum Bombardiren gezwungen worden ist; aber was ändert das? Man muß sich nur immer fragen: wem gehort Belgien, oder jedes andere Land? Gehort es dem Bolse,

ober gebort es bem Furften? Die Belgier mogen vielleicht Unrecht haben mit ihrem Ronige - ich babe felbft nie deutlich eingefeben, moruber fie zu flagen batten - aber es ift jeder Berr in feinem Saufe, und ein Ronig, ben man nicht leiden fann, und mare es auch blos wegen der Form feiner Rafe, den wirft man mit Grund jur Thure binaus. 3ch finde bas gang einfach. Der frangofifche Gefandte in Solland, ber nach dem Bombardement dem Ronige Vorstellungen machte, wegen bes Schabens, ben bie frangofischen und andern Raufleute in Antwerpen erlitten, erhielt vom So= nige jur Antwort: Mr. l'Ambassadeur, je ne sacrifierai jamais les droits de ma couronne aux intérêts particuliers. Das foll erhaben fenn! Ich finde es fehr lacherlich. macht noch viel zu viel Umstande mit den Ronigen, man heuchelt zu viel. Man follte ib= nen allen einen Termin von vier Bochen fegen, tinnen welchen fie eine beffere Regierung ein= zuführen hatten, ober — fort mit ihnen.

- Das Buch ber Laby Morgan habe ich noch nicht gelefen; ich will es mir aber beute noch holen laffen. Die Strafe Rivoli verdient gang bie Begeisterung, mit der sie von ihr fpricht. Es ift eine Strafe einzig in ber Welt, die schönste Symphonie von Kunft, Natur, Geift und Leben. Es ift ein Anblid, bas furglichtigfte Muge, Die engste Bruft gu erweitern. Ich wollte, unfere Philister wohnten alle Jahre vier Wochen lang in der Strafe, statt nach Wiesbaden zu geben: bas wurde nicht allein fie, fondern auch uns beilen, die wir frank von ihnen werben. Mich argert es, fo oft ich hierher tomme, bag ich nicht reich genug bin, mich ba einzumiethen. Den gangen Lag stände ich am Senster und blatterte in bem großen Buche mit ben ichonen Beichnun= gen. 3ch batte gar nicht nothig, aus bem

Hause zu gehen, die Welt kame zu mir in das Zimmer. Aber Geld, Geld! nervus rerum gerendarum — das heißt auf Deutsch: ich habe schwache Nerven. — Schicken Sie mir durch Gelegenheit meine Andachtstunden.

## Vierzehnter Brief.

Paris, Mittwoch ben 17. November 1830.

Gestern bin ich in mein neues Logis ges
zogen. Ich wohne — o der Schande! —
wie eine Operntanzerin, die einen reichen Liebs
haber hat. Alle Möbel von Mahagoni, Mars
mor und Bronze; prächtige Pendule; fünf
große Vasen, voll der schönsten Blumen; stolze
allerhöchste Flambeaus, die sich der bürgerlichen
Talglichter schämen, die ich ihnen aufgesteckt;
Stühle und Sopha, mit braunem gelögeblüms
ten Sammt überzogen; die zärklichsten Berges
res, in die man eine halbe Minute einsinst,
ehe man den Grund erreicht; scharlachrothe

Fußbecken und die Wande mit Spiegeln bebeckt. Es ist alles so voll von Mobeln, daß ich faum Plat zu wohnen babe. Unter ben vielen Kostbarkeiten wage ich mich nicht zu bewegen, mage ich nicht, was fonst meine Lust ist, gedankenlos ober gedankenvoll im Bimmer auf = und abjugeben; benn ba fteht uber= all umber fo viel herabjuwerfen, fo viel Berbrechliches, bag die kleinste Berftreuung mich gu Grunde richten fonnte. Ginige Schlingels von Deutschen, welche mich besuchen, machen mir die größten Gorgen. Gie rauchen Cigarren und die beiße Afche, welche berabfaut, brennt Locher in die Fußbecke. Dann ichaufeln sie sich mit- vaterlandischer Ungezogenheit und auslandischer Lebhaftigfeit auf ben Stuhlen und halten mich in beständiger Ungft, daß fie einmal bas Gleichgewicht verlieren und auf eine theure Bafe ober einen, felbst vereinigtem Patriotismus unbezahlbaren Spiegel fallen mochten. Mein Schlaftimmer - bas ift über

alle Beschreibung. Die barin befindlichen Diebels und Soiletten = Gerathschaften find nach ben schönsten berfulanischen Muftern, theils im betrurifden, theils im griechifden Stole geformt. Ich mafche mich aus einem Delphischen Beibteffel und fnuvfe mein Saletuch vor einem 21= tare ber Benus. Mein Bett ift bas Lager ber Aurora. Morgenrothe Bolfen, von weis fen und grunen Connenstreifen durchjogen, schmlicken seinen himmel. Die Wand, an welder es ftebt, ift ein großer Spiegel; barin muß ich mich beschauen — da ist keine Rets tung. Das Ropffiffen ift mit Spigen garnirt, bie mir wie Spinnen im Gesicht herumfrabbeln und mich schon einige Male auf eine schauerlis de Beife aus bem Schlafe gewedt haben. Rurg, es gibt nichts fconeres, anmuthigeres, abligeres, als meine neue Wohnung; fie ift ein toftbares Etui, das nur viel zu zierlich ift für ben ungierlichen Schmud, ben es einschließt.

Sie werden gelefen haben, bag bie frangofifche Regierung bie Juden auf gleichen Buß mit ben driftlichen Staatsburgern fegen und die Befoldung ihres Rultus übernehmen mill. Es ift boch wieder ein Schritt vorwarte. Wie lange wird es noch bauern, bis man bei uns an fo etwas nur benft - von ber Ausführung gar nicht ju fprechen. Die gefoppten Theologen des adligen Tugendbundes haben in ihrer Beisheit und Menfchenliebe bie Lehre zu verbreiten gefucht: die burgerliche Gefellschaft fei eine Saufanstalt und es tonne baber ein Jude fein Staatsburger fenn. Diese frommen Berren haben ichwere Roufe und noch fcmerere Bufe. Erft bauert es Jahrhunderte, bis fie fortschreiten wollen, und dann andere Jahrhunderte, bis fie fortschreiten konnen. Es ift jum Erbarmen!

Aber die frangosische Regierung; wie jebe andere, sieht ihre Entwickelung zur Freiheit als eine auferlegte Buße an, und gleich jenen Wall-

fahrern nach Rom, macht fie einen Schritt gu= rud, fo oft fie zwei Schritte vorwarts gethan. Den Juben bat fie etwas gegeben und bafur bat fie ber Preffreiheit viel genommen. Cautionen für die Journale, eine Thrannei ber vorigen Regierung, follen beibehalten werben. Es ift biefes fo febr gegen ben Beift ber Freibeit, daß man die lette Revolution als gang fruchtlos ansehen fann. Wie merkwurdig ! Diese Juli=Regierung, die taum aus bem Ei gefrochen und noch gang bottrig ift, frabt icon wie ein alter Sabn, und thut ftolg und fest wie ein unbestrittener Sof=Konig! Die Majoritat der Rammer unterftust sie nicht blos in ihren unbedachten Schritten, fondern fie verleitet fie noch bagu. Das find bie Gutebefiger, bie reichen Bankiers, die Rramer, die fich mit einem pornehmen Worte die Induftriellen Diefe Menfchen, die funfgebn Jahre lang gegen alle Aristofratie gefampft - faum haben fie gefiegt, noch haben fie ihren Schweiß

nicht abgetrodnet und schon wollen fie für fich felbst eine neue Aristofratie bilben : eine Gelb= aristofratie, einen Glude = Ritterstand. den verblendeten Ihoren, wenn ihr Bestreben gelingt, webe ihnen, wenn ber himmel nicht gnadig ift und fie aufhalt, ebe fie ihr Biel erreichen. Die Aristofratie bes Abels und ber Beiftlichkeit war boch nur ein Princip, ein Glaube; man tonnte fie betampfen und befiegen, ohne ben Ebelleuten und ben Beiftlichen in ihrer sinnlichen Lebenssphäre webe zu thun. War biefes in ber frangofischen Revolution boch geschehen, so war biefes nur Mittel, nicht Bred, war eine gwar ichwer gu verneibenbe, doch keineswegs nothwendige Folge des Kampfes. Werben aber Vorrechte an ben Belit gebunden, wird das frangofifche Bolt, deffen hochste Leidenschaft die Gleichheit ift, früher ober fpater bas ju erschuttern fuchen, worauf die neue Aristofratie gegründet worden — den Befit und diefes wird jur Gutervertheilung,

jur Plunderung und ju Graueln führen, gegen welche die der frubern Revolution nur Scherg und Spiel werben gewesen fenn. Was mich aber an biesen Journal=Rautionen am meisten betrübt, find die üblen Rolgen, welche fie, wie ich ficher erwarte, fur Deutschland haben merben. Unfere Regierungen werden gewiß, wenn fie den Forderungen der Preffreiheit nicht lans ger ausweichen fonnen, jene frangofische Erfin= dung der Kautionen benuten, und dann ist Preffreiheit nur ein trugerisches Wort. Wie haben feine reichen Schriftsteller, wie es beren so viele in Frankreich gibt; sie sind alle arm ober bem Staate bienstbar. Reiner wird bas ber im Stande fepn, die Raution aus feinem eigenen Bermogen zu leiften, und man wird, um ein Journal ju grunden, sich in den Gold eines Buchhandlers geben muffen, ber nur auf feinen merkantilischen Bortheil fieht und baber leicht burch Soffnung bes Gewinns bestochen, oder durch Furcht vor Berluft eingeschüchtert werben fann.

- Das Gebet um Prefiflaverei in ber Munchner Flora hat mich erquidt wie Bairisch Bier. Ich danke Ihnen bafur. Gerath biefe holbe Rlora einmal in meine Gewalt, o, wie will ich fie gerblattern und gerfnittern! Sie fonnen mir feine großere Freude machen, als wenn Sie mir deutsche Dummheiten mittheilen. Gestern las ich wieber etwas febr fcones von bem Berliner Correspondenten in ber allgemeinen Beitung, meinem Schätchen. Er fagt unter andern: ber Bolfbauflauf neulich in Berlin batte gar nichts zu bedeuten gehabt, das maren blos "Neugierigfeits = Muf= laufe" gewesen. Go wird doch immer auf bas Beste bafur gesorgt, bag ich in Franfreich mein Deutsch nicht verlerne!

## Samftag ben 20. Movember.

Ein Wiener Gelehrter bat mir in Diefen Lagen geschrieben und ich will Ihnen Giniges aus feinem Briefe mittheilen. Gine Urt Rerferluft meht burch alle feine Borte, eine gewife Trauer ift über feine Reben verbreitet und fo mahr und liebevoll ift alles, mas er fpricht, daß es mir in bas herz gedrungen. Wie fchr find die armen Biener Gelehrten zu bemitlei= ben! Gie leben im fdnobeften Geiftesbrucke, und barum und weil fie fich gar nicht ausspreden burfen, muffen fie die freifinnigen Ideen in Philosophie und Politik weit lebhafter füh= len und muffen viel fdmerglicher von ihnen gequalt werben, als wir Andern, die menigstens flagen burfen. Nachdem Berr \* \* \* von bem Eindrucke gesprochen, ben meine Schriften auf ihn und einen andern gleichgesinnten Freund gemacht, und mir feine Uebereinstimmung mit

meinen Unsichten lebhaft zu erkennen gegeben, fahrt er fort: "Es thut Noth in so gerfpaltes "ner, einheits = lieblofer Beit, daß ihre Beffe-"ren und Ebleren fich finden, erfennen, lieben "und vereinigen für ihr gleiches Biel - bas "allein Rechte - bie Freude bes Menschen "und bas Bobl der Einzelnen wie des ganzen "Gefchlechts, bas ja nur die Summe aller "Einzelnen ift. Darum ift eben fo fcon und "tief ber Gas, ben Gie im fiebenten Banbe "Ihrer Schriften aussprechen und gegen den "nicht nur die Theologen, fondern alle, die "felbstfuchtig und Reinde der Freiheit find, auf-"fteben - ber Sas: die Menfcheit ift "um ber Menfchen willen ba."

"Es ist wohl an der Zeit, daß der ein"geriffene Ideen = Gogendienst einmal aufhore
"und daß der lebendige Mensch nicht mehr ei"nem luftigen Ideal geopfert und mit ihm
"nicht mehr Experimente angestellt werden.
"Ihr ausgesprochener Sag, folgerecht durchge-

"fibet, wieft alle' Spfteme über ben Saufen ,,und flatt des todten Begriffs De enfaftend im ,,fleht ber lebendige Menfch fchaffend im ,,Mittelpunkt ber Welt."

"Diesen Sat kann aber eben nur mater, "nehmen und aussprechen der Mensch, der in "sich Kern, Werth und Würde trägt; wer "selhst nichts ist, muß sich netürlich entweder "unter den Schut, ich weiß nicht welchen "Idee, als einer eingebildeten Macht begeben, "oder er muß geradezu, wenn er scheinbar etz"was stärker ist, das Thierrecht des Stärker "ren, d. h. die Selbstucht schlechtweg für sich "ansprechen."

"Bir sehen auch die Beit nach dieser "Spaltung in zwei Theile getheilt. Der eine, "die Gelehrten, brütet über Ideen und sucht "im Traben zu fischen; der andere, die Mate"tiellen, as die Stärfern, spricht geradezu "durch Wort und That die Selbstfucht aus und

"teitt ben Begriff wie den lebendigen Menschen "in allen Berhältnissen mit Füßen, wogegen "die andern blos die Sande ringen und die "Borsehung zum Zeugen der Frevel ausru-"sen. — Was uns am meisten Noth thut, "ist — Bereinigung. . . ."

Ich erstaune gar nicht, einen Wiener fo fprechen ju boren; benn eigentlich ift Defterreich die bobe Schule des Liberalismus. 200: hin uns Undere oft nur philosophische Spefulation führt, babin bringt jene die Roth, und Roth ist eine beffere Lebrerin als Philofophie. Boren Sie ferner, mas er von Goethe fagt, wobei ich nur nicht begreife, was ibn auf ben Gebanten gebracht baben mag, bag ich bierin anderer Meinung fei, als er felbft. 36 erinnere mich zwar nicht, je meine Abneigung gegen Goethe beutlich ausgesprochen ju haben; aber sie ist so alt und so start, daß sie in meinen Schriften boch wohl einmal hervorge fdienen baben muft.

"Bas mich aber wundert, ift bies, bag "Sie ben wilben Goethe ofters anführen. "Diefer Denfch ift ein Mufter von Schlechtige "feit; man fann in ber Beltgeschichte lange "fuchen, bis man einen feines Gleichen finbet. "Ibbricht ift es, daß man immer fagt: Schils "ler und Goethe, wie Boltaire und Rouffeau. "Um so viel Rouffeau mehr ist als Schiller, "um so viel ist Goethe schlechter als Boltaire. "Goethe mar immer nur ein Despotendiener; "seine Sathre trifft weislich nur die Rleinen; "ben Großen macht er ben Sof. Diefer Goes "the ist ein Rreboschaben am beutschen Ror-"per, und bas Aeraste ift noch, bag Alles bie "Rrantheit für die üppigste Gesundheit balt "und ben Merhistopheles auf den Altar fest "und Dichterfürsten nennt. Ja Fürsten = b. i., "Despotendichter follte er eigentlich beißen."

Wie mahr, wie mahr das Alles, und wie beilfam mare es, folche Gesinnung — nicht ju verbreiten, sie ist verbreitet genug — sondern den Muth zu verbreiten, sie auszusprechen. Goethe ist der Konig seines Volkes; ihn gesstürzt, und wie leicht dann mit dem Bolke sertig zu werden! Dieser Mann eines Jahrhunsderts hat eine ungeheuer hindernde Krast; er ist ein grauer Staar im deutschen Auge, wenig, nichts, ein bischen Horn — aber besseitigt das und eine ganze Welt wird offensbar. Seit ich sühle, habe ich Goethe gehaßt, seit ich benke, weiß ich warum. Wir haben oft davon gesprochen und Sie begreifen meine Freude, in einer Geistes Wüste, wie Oesterzeich ist, einem menschlichen Wesen begegnet zu sein, das fühlt und denkt wie ich.

— Saphir wurde von allerhochsten Sanben aus Baiern gejagt, weil er gegen einen
Komdbianten geschrieben! C'est perruque —
wurde ein Pariser sagen; aber ich kann nicht lachen barüber. Was helfen Barrikaden gegen solche Charlesdischen, gegen solche Orbonnanzchen? Das friecht einem zwischen die Beine durch, das macht sith, wie Wasser, durch die kleinste Lucke Bahn. Es ist zum Verzweiseln, daß deutsche Tyrannei zusgleich so viel Lächerliches hat: das lähmt den Widerstand. Warum aber unsere Fürsten sich so große Mühe geben, die französische Revolustion, die viel Metaphysisches hat, ben Bürgern und Landleuten durch Zeichnungen, Modelle und Experimente faßlich zu machen — das begreise ich freilich nicht. Es muß wohl Schickung seyn.

— Wenn sich unsere Kausseute, die viel dabei verlieren, über Belgien ärgern, so lasse ich das hingehen. Aber die Andern — sie bestrachten das Alle aus einem falschen Gesichtspunkte. Es ist wahr, es fanden viel Pfassenstriguen Statt; aber was thut das? Die Belgier haben ihren König nicht langer behalten wollen, sie haben ihn fortgejagt und seine Leute geprügelt — ist das nicht sich und ein gutes Beispiel nachzuahmen? Ein König für Saphir, das ist billig. Herr Wellington ist

auch abgefest. Wahrhaftig, mich bauern bie armen Diplomaten; es fommt biefen Schwachtopfen gar ju viel auf einmal über den Sals; wie eine Gundfluth gießen die Verlegenheiten auf fie berab. Die Menberung des englischen Ministeriums ift fur uns auch gut. Lefen Sie im beutigen Constitutionel, wie ber Belgifche Gefandte in London, herr v. Weper, nach feiner Rudfehr offentlich im Congreffe von feis ner Sendung Rechenschaft abgelegt, und wie er vor allem Bolfe ergablte, was Wellington, Aberdeen, der Pring von Oranien und Andere mit ibm verbandelt. Das bat mich febr amufirt. Diplomatische Gebeimniffe offentlich in eis ner Standeversammlung auszuplaudern und bas während bie Berhandlungen noch im Gange find, bas ift unerhort, bas ift bimmelichreiend - werden fie in Berlin, Wien und Frankfurt fagen.

<sup>-</sup> Der neue Minister bes Innern, Montalivet, ist erft acht und zwanzig Jahre all.

Er war nie Referendar, nie Hofrath, nie Resgierungsrath, nie Geheimer-Regierungsrath, nie Kammerdirector, nie Prassbent — ploglich ift er Minister geworden. Es gibt keinen Gott mehr.

## Funfzehnter Brief.

Freitag, ben 3. Dezember 1831.

Es raucht heute wieder in meinem zimmer, und ich schreibe Ihnen unter Thranen und Seufzern. Aber das ist nun einmal nicht zu andern in Paris, es gehet in vielen Haussern nicht anders. Man hat hier eine eigene Art Aerzte für franke Ramine, Rauchkunster seen Aerzte. Man weiß oft nicht, ob die Krankheit sie, oder ob sie Krankheit serdeigeführt. Gestern hat ein solcher Kunstler an meinem Ramine gearbeitet, und als man ihn heute

wieder hofte, meil es noch stärker rauchte als vorher, fagte er, es läge am Wetter und er wolle kommen, sobald es nicht mehr rauche und bann helsen.

- Jest um diese Weihnachts Beit, was wird hier in ben Laden nicht alles ausgestellt, das Größte und das Kleinste, für Lönige und für Bettler. Es ist gefährlich über die Straße ju gehen, es ist als wenn Rauber, die Pistole auf der Brust, uns unser Geld abforderten.
- Ich lese mit großem Vergnügen Dis derots nachgelaffene Briefe an eine Freundin, die erst im Anfange dieses Jahres erschienen sind. Wann ich Ihnen solche große Wriefe schee, dann waren Sie mit mir zufrieden. Briefe, zwölf gedruckte Seiten lang, und über alles. Als er seine Freundin, seine Sophia kennen lernte, war er schon 46 Jahre alt 1 Aber es ist nicht Freundschaft, es ist die heis beste jugendlichste Liebe, wenigstens in den Reben; benn es kann leicht seyn, daß sie sich

beibe nur etwas weiß gemacht. Die Briefe find' an eine Mademoifelle Bolland gerichtet, ein Mabrhen, bas bei ber Mutter lebte. Bie alt fie ift, erfahrt man nicht. Aber bie Liebe und die Correspondenz dauern langer als zwanzig Jahre. Und Diberot mar verheirathet! 3ch babe feine Borftellung bavon, wie ein Dann von 46 Jahren und ber noch überdies an bet Che leibet, welche doch immer eine Art Gicht ift, fich noch verlieben fann. Das fann aber auch nur ein Franzose. Der Deutsche bat gewiß mehr mabres Gefühl, mehr innere 2Barme; aber bie theilt fich nicht mit. Bir baben falte Banbe und find falt bei ber Beruhrung. Die Briefe find charmant, nur muß man beim Les fen bie unverdaulichen Liebeserklarungen wie bie Rirschferne ausspeien. Schreibt boch einmal ber alte Junge: "que vos regards étaient tendres hier! Combien ils le sont depuis quelque temps! Ah! Sophie, yous ne m'aimiez pas assez si vous m'aimez anjourd'hui davantage." O! bas ift noch fuhl gegen bas Uebrige, er schreibt oft mit tochenber Binte.

- Saben Sie in der gestrigen franzbsischen Beitung die Rede gelesen, welche August Perrier für die Juden gehalten? darin bekommen auch die Frankfurter Kaufleute einen tüchtigen Dieb, indem gesagt wird, wie sie aus hans beloneid in den freien Städten die Juden versfolgen.
- Schreiben Sie mir doch genau und umständlich, ob man bei und an den Krieg glaubt. Nach den gestrigen Nachrichten hatten Frankreich und England vor einigen Tagen eine Offensiv und Defensiv Allianz geschlossen. Es ware schon, wenn das wahr ware; dann ware es doch endlich einmal dahin gekommen, wohin es früher oder später kommen muß, zum strengen Gegensaße der feindlichen Elemente:: die Freiheit hier, die Despotie dort und ieht schlagt Euch, ich sehe zu. Ich weiß wahr-hastig noch nicht, was ich thue, wenn es Krieg

gibt, ob ich unter die Ravallerie, oder die Infanterie gehe, oder unter dem Febervolf diene, denn thum muß ich etwas. Sie werden auf seden Fall mein Knappe, tragen mir Pflasterssteine zu oder versorgen mich mit seinen FedersLappen.

- Diese Woche habe ich mich einen Abend febr amiffet. 3ch war ju einem jungen Dichter, Ramens \*\*\*, eingelaben, um zine Ueberfetung bes Matbeths vorlesen ju boren. In Deutschland hatte mich ichon ber Bedanke einen gangen Abend auf bem Stuble fest zu fiben, um eine Borlefung zu boren, gur Bergweiflung gebracht, und die Wirklichkeit batte mich getodtet. Aber bier mußte ich vorber, bag bie theatralische Beleuchtung, bie alle gefellichaftlichen Berbaltniffe glangend macht, mich unterhalten wurde. Und fo fam es auch. waren genau gezählt 32 Schriftsteller versammelt, meistens jungere, alle Romantifer. Da war nichts jum Lachen, bie Maffe mar gu groß, ju Chrfutcht gebietend, 'es mar wie eine Rirche, wie eine Gemeinde. Ich habe mit Bielen gesprochen, mit Bietor Sugo und Anbem . . . Gie fprachen mir von Geethe und Schiller und von Schiller und Goethe ohne Ende. Sie meinten mobl, ich batte Bergaligen baran. Einer fragte mich nach Rlopftock, Rleift, Ramler, die ich alle nicht fenne. 3est feste fich bie romantische Gemeinde an ben Banten herum, und Berr \*\*\* ftellte fich vor das Ramin, Ruden gegen Feuer gelebnt und fing' ju lefen an. Dir war boch ein biechen Angft vor ber Zufunft und mas ich in den nachsten drei Stunden murbe mit anberen muffen. Aber es ging alles gut. Die Ueberfetung mar gang vortrefflich, ich hatte es nicht für moglich gebalten. Es war freilich immer nur burchgeschlagener Shakesveare, es blieb aber noch genug ju leiften übrig. Auch las er meifterhaft vor und - applaudirt und bravo! wie auf bem Theaten. Und ba fam ein Bufall bazu,

ber bie Sache noch theatralifcher machte. In ber Scene, wo sich Matbeth an ben Tifch, feben will, und vor bem Beifte bes ermorbeten Ronigs, ber feinen Stuhl eingenommen, jurudfcaubert, fing ber Ramin ju rauchen an, unb bildete eine Bolfe, die recht gut einen Geift vorstellen konnte. Dir, ber am Ramine neben bem ftebenben Dichter faß, gingen die Mugen über, aber ber begeifterte Borlefer mertte nichts eber, als bis fein grauer Staar reif geworden war und er gar nichts mehr feben fonnte. Da mußte er fich unterbrechen, und die Ibure denen laffen. Spafhaft mar es mir, recht beutlich zu merken, daß alle die herren ba, welche den Shakespeare nicht so auswendig wiffen, als wir Deutschen, überrascht von den Schönheiten bes Drama's in begeisternbes Lob ausbrachen, aber biefes Lob gar nicht bem Shafefpeare, fondern dem Uebefeger zuwandten. Dreißig Schriftsteller in einem Bimmer, bas findet man in Deutschland felten.

- Mit den Lithographien von ben framgofischen Revolutionescenen, ju welchen ich gern ben erklarenben Tert geliefert, ift es anders, als ich mir gebacht. Es fommt fein Ters baju: fondern bie Beichnungen werben ju ben icon vorhandenen Freiheiteliebern, ber Marseillaife, ber Parifienne und andern gemacht. Wenn nur bie Beichnungen nicht von altbeutscher, füßlicher, wehmuthiger, romantifcher Art werben, wie ich es von bem Beichs ner, beffen frubere Arbeiten ich gefeben, faft Die praftifchfte Sache von ber Belt, die lette Revolution, wurde bann in lauter romantischen Rauch aufgehen, und bie Deutschen, die fich ja baran begeisterten, murben lernen, wie fie einft in jener Welt, im himmel, ben Satan mit feinem Bolf niebers pflastern und verjagen, aber nicht wie in biefer bie Minister und Polizei. Das Freiheits. gebicht von Simrod, bas Sie mir geschidt, ift auch in biefem unfeligen romantifchen Geifte. Gar nichts Muthentstammendes darin, nut Muthtebtendes. Ich mag mit diesem Heiligen nichts mehr zu thun haben. Es ist aber eine schone Erfindung mit den Pflastersteinen; dem Gegengift der Pulvererfindung!

## Sechszehnter Brief.

Paris, Mittwoch ben 8. Dezember 1830.

— Es ist entschlich mit Goethe's Sohn! Ich hatte weinen mogen. Wie hart mußte ein Schickfal seyn, bas biesen harten Mann murbe machte. Nach dem letten Berichte war er hoffnungslos und jest ist er wahrscheinlich todt. Es ist mir, als wurde mit Goethe die alte deutsche Zeit begraben, ich meine an dem Lage musse die Freiheit geboren werden. — heute stehen wieder schone Lugen im Constitustionnel. In Berlin und in den Rheinprovinzen

hatten aufruhrerische Bewegungen Statt gefunben, und die preugischen Truppen tehrten von ben Grengen gurud. Und in Des batten gwei Deutsche 2000' frangofische Cocarden gefauft, und das alles, wird versidiert, fame aus achtungewerther Quelle. Aber in der Schweis gehet es ernsthaft ber. Das mare ein großer Schritt fur Deutschland, wenn sich bie Schweizer frei machten von ihren Aristofraten, die schlimmer find als die Ronige und gefährlicher. Dann hatte bas fubliche Deutschland einen Stugpunft, und es fonnte handeln. Much mare gewonnen, bag man in ber Schweiz bann freie Beitungen fchreiben und von dort nach Deutschland verbreiten konnte: Aber was hilft mich alle Freiheit, wenn ich feinen Tabaf habe? Ich bin überzeugt, bag wenn mir noch fechs Monate ber Sabat fehlte, ich ein volltommener Aristofrat murbe. 3d fuble leiber icon wie ich täglich fauberer und höflicher werbe.

<sup>-</sup> Der Artifel im Constitutionel le faux-

bourg St. Germain ift freilich nicht versohnlicher Art; aber das will und foll er auch nicht fenn. Die Regierung und ihre Unbanger werden durch die halsstarrigen edlen Borstädter in wirkliche Berlegenheit gesett und fie find årgerlich barüber, weil sie es nicht andern Die Ultras haben fich fast alle aus Paris jurudgejogen, und wohnen biefen Winter auf ihren Gutern. Dadurch (und bas ift ihre eble Absicht) leiben bie Gewerbeleute gang ungemein. Dan bat berechnet, bag burch bie Abwesenheit ber Ultras und eines Theiles von der gewöhnlichen Ungahl ber Fremden, der durch die Revolution verscheucht worden ift, Paris in biefem Jahre funf und fiebengig Millionen verliert, und bag, wenn nicht gludlicher Beife ber reiche B. angefommen mare, ber Berluft auf hundert Millionen fleigen wurde. Der Constitutionnel argert fich darüber und das macht ihn bitter. Es amufirt mich febr, daß mich der Constitutionnel, fonst mein lustiger Rath,

feit der Revolution so febr ennuvirt. auch bie andern Rameraden. Sie find erschöpft, ibre Beit ift aus, und ibr fortgefestes Liberal-Thun stehet ihnen so lächerlich, wie alten Beis bern bas Kofettiren an. Man muß fich an bie jungen Beitungen halten; le temps, national, la révolution. Selbst der Figaro ist nicht mehr so wisig als ehemals: Es gesches ben nicht Dummbeiten genug mehr. Warum gebet er nicht nach Deutschland? - - 5. bat mir gefagt, feine Mutter batte ibm gefdrieben, die St ... batte ibr gefagt, Sie batten ibr gefagt, ich batte Ihnen gefchrieben, ich ginge in Paris noch Nachts zwei Ubr auf ber Strafe berum. 3ft bas mabr? bas ift je ein schoner Rlatsch- Andul.

— Sie haben Angst vor den zwolf Loswen und Tigern? das wundert mich gar nicht, Sie haben schon vor weniger Angst gehabt. Horen Sie, was neulich dem Dr. \*\*\* begegnete. Er wird Abends zu einer Kranken gerufen. Die Frau lag im Bette, und ber Schirm vor dem Lichte machte bas Bimmer unbell. Babrent nun \*\*\* feine Rrante ausfragte, fublte er auf feiner berunterbangenben Sand ben beißen Rug einer breiten ftechenben Er blickt bin und gewahrte einen lieblichen großen Liger. Behutfam giehet er die Sand jurud. Dann erhebt fich ber freunds liche Tiger stellt sich auf die Hinterfüße und legt feine Borberfuge auf \* \* \* Schultern. "Burchten Sie fich nicht - fagte bie frante Frau - der Tiger ift jabm." Die Krante war die Frau eines gewissen Martin, ber bier eine Menagerie geigt, und burch bie Rubnbeit, mit welcher er mit feinen Bestien spielt, vieles Auffehen macht. Ich glaube, er war fruher auch in Frankfurt. Der jahme Tiger, ben er in feinem Bohnummer frei berumlaufen lagt, geborte fruber bem Marine = Minifter. 3ch, an Dr. \* \* \* Stelle batte große Angst gebabt. Er ergablte Rolgendes: ber verftorbene B. in

Rom glaubte die Gabe ju befigen, febes Menfchen funftiges Schicffal aus deffen Gefichtszügen zu erkennen. Dabei murbe er wie von einer bamonischen Gewalt wiber feinen Billen angetrieben, allen feinen Befannten ibr Schicksal vorher zu fagen. Dr. \*\*\* bat ibn oft, ibn mit folden Sachen ju verfchonen, er wolle fein Schickfal nicht wiffen. B. aber fonnte fich nicht bezwingen, und fagte ihm endlich; er folle fich vor wilben Thieren huten. Ich habe Martins Menagerie noch nicht geschen, habe mir aber vorgenommen, nur in Dr. \* \* \* Gefellichaft babin ju geben, damit wenn einer von uns gefreffen werden foll, er es werde, wie es prophezeit morben.

— Sonntag habe ich einem Conzerte im Conservatoire beigewohnet. Ein junger Componist, Namens Berliot, von dem ich Ihnen schon geschrieben, ließ von seinen Compositionen aufführen; das ist ein Romantifer. Ein ganzer

Beethoven ftedt in diefem Frangofen. Mber toll jum Unbinben. Dir hat alles fehr ge-Eine merkwurdige Spmphonie, eine bramatische in funf Acten, naturlich blos Inftrumental = Mufif; aber daß man fie verftebe, ließ er wie zu einer Oper einen die Sandlung erklarenden Text drucken. Es ift die ausschweis fendste Fronie, wie sie noch kein Dichter in Borten ausgedruckt, und alles gottlos. Der Componist ergablt barin feine eigene Jugend= geschichte. Er vergiftet sich mit Opium und da traumt ibm, er batte die Geliebte er= mordet, und murde jum Tobe verurtheilt. Gr wohnt feiner eigenen Sinrichtung bei. bort man einen unvergleichlichen Marsch, wie ich noch nie einen gehort. Im legten Theile stellt er ben Blocksberg vor, gang wie im Fauft, und es ift alles mit Sanden ju greifen. Seine Gelichte, die fich feiner unwurdig zeigte, erscheinet auch in ber Walpurgisnacht; aber nicht wie Gretchen in Fauft, fonbern frech,

Berenmaßig . . . . In ber Runft und Literatur wie in ber Politif, gehet die Frechheit der Freiheit voraus. Das muß man zu wurdigen wiffen, um die jesigen frangofischen Romantifer nicht ungerecht ju verurtheilen. Gie find oft rein toll, und fchreiben Sachen, wie man fie im romantischen Deutschland niemals Das wird sich geben. Gie werden wieder guruckpurzeln, es ist noch fein Frangose in die Sonne gefallen. Reulich bei ber Datbeth : Borlefung fragte ich nach einem befannten romantischen Dichter und man fagte mir, er ware gegenwartig in Spanien. Das Nehmliche borte ich von einigen Andern. Es fcheint, bies junge Bolf gehet nach Spanien, romantische Luft einzuathmen. 3ch mußte barüber lachen.

— Gestern war ich bei Franconi. Da wurde ein neues Spectakel = Stud gegeben: L'empereur; alle feine Schlachten und Lebens-begebenheiten bis zu seinem Tode. Als ich biesen Morgen auswachte, war ich verwundert,

baf ich keine gwolf Rugeln im Leibe batte, überhaupt noch lebte. Mus fo vielen blutigen Schlachten ist noch Reiner unverwundet gefommen. Denn es war fein Spiel, es war die Wirklichkeit. Ich fag bart an ber Buhne in einer Loge, und da ich jest so fehr friegerisch gestimmt bin, war ich gang felig über bas Ranonen = und Gemehrfeuer. fann wirklich die Täuschung nicht weiter treiben. Belde Scenerie! welche Decorationen! mehr Solbaten als das ganze Frankfurter Militar beträgt; aber nicht übertrieben. Ich will Ihnen die wichtigsten Begebenheiten nennen, die man vorgestellt (nicht alle): wie Napoleon aus bem Safen von Toulon nach Aegypten absegelt. In meiner Loge waren junge Leute, die Toulon fannten, die waren außer sich über die Aehnlichfeit. Die ganze Rlotte, einige bundert Segel, fiehet man vorbeifahren - bie Schlacht bei ben Phramiben bie Hollenmafchine - bie Kronung Rapoleons -Scene aus Madrid - ber Brand von Moss

fau - der Uebergang über bie Beregina; bas war am graulichsten und jum Beinen. Die Urmee im jammervollsten Buftande giehet über bie Brude. Nach und nach ftopft fie fich. Gegenüber ber Feind. Endlich ftodt alles. Da geben die Uebrigen; Reiter, Rufvolf, Beiber über bie gefrorene Beregina. Das Eis bricht, Die Beiber freifchen, Die Brude fturkt aufammen, alles verfinkt unters Gis. -Abschied in Fontainebleau - Napoleon am Bord des Northumberland — Napoleons Tod auf Belena. Er ftirbt im Bette. - Außer ben Choren, dem Bolfe, waren 103 Sauptrollen, alle beruhmte Leute aus jener Beit und alle naturtreu dargestellt. Napoleon wie er lebte. Mue feine Manieren, alle feine Lies waren nachgeahmt. Und jest benten Gie fich baju den Larm ber Buschauer. Franconi's Theater ist das größte in Paris und der meiste Pobel ist dort. Sieben Franken hat mich mein Plat gefostet. Erft ging ich binein zu brei Franten,

weil keine Loge mehr zu haben war. Gallerie mar aber ichon gang voll und ich ging wieder fort. Bor bem Saufe fchrie ich laut: qui est-ce qui achète un billet de balcon? Ich ward von einem gamen Trupp Billetbandler umringt. Da fam einer und bot mir einen Logen = Plat an, für mein Balfon= Billet und ich mußte noch 4 Fr. barauf legen. Ich ging wieber gurud, ganfte mich gur Uebung im Frangofischen mit einem Dugend Menichen, bie mir feinen Plat machen wollten, fette es mit Unverschamtheit burch und faß und fab febr gut. Aber wie boflich find jest die Gensbarmen! früher mare ich wegen meines karmens gewiß arretirt worben. Dies machen die Wflafterfteine.

## Siebzehnter Brief.

Paris, Samstag ben 11. Dezember 1830.

Bis von und Einer auf ben Brief beb Undern antwortet, verstreichen gewöhnlich neun Tage, so daß wir oft Beide nicht mehr wissen, worauf sich die Antwort bezieht. Das ist verdrießlich, aber nicht zu andern, wenn man weit von einander entfernt lebt. Diderot in seinen Briefen argert sich auch oft darüber und fagt: es ist mir wie jenem Reisenden, der zu seinen Gesellschafter im Wagen sagte: das ist eine sehr schone Wiefe. Eine Stunde darauf antwortete dieser: ja, sie ist sehr schon.

Wiffen Sie icon, bag Benjamin Constant gestorben ist? Morgen wird er begraben. Rtanflich war er icon feit mehreren Jahren. Der Kampf fur bie Freiheit hielt ibn aufricht, dem Siege unterlag er. Der Gram getäuschter Soffnung bat fein Leben verfürzt; die Revolution hat ihm nicht Wort gehalten; bie neue Regierung vernachlaffigte ben, ber fo viel gethan, bie alte ju fturgen. Benjamin Conftant hatte unter allen Liberalen bie reinfte Besinnung, und er war der gediegenfte Redner. Es gab Andere, die glanzender fprachen, aber es war boch nur Alles vergoldetes Aupfer. Er hatte Recht, burch und burch. Er hatte einen beutschen Ropf und ein frangofisches Berg.

Geftern sind die Minister nach dem Lustembourg gebracht worden. Sie sollen sehr niedergeschlagen aussehen und Polignac fehr mager geworden seyn. Mittwoch gehet der Prozest an und bis Weihnachten wird er geendigt seyn. Ich dueste nicht daran benten, mir ein Billet

daran. Neulich im Palaisroyal reichte ein Arsbeitsmann dem Könige die Hand, der sie ihm freundschaftlich druckte. Der entzückte Maurer sagte: quel brave homme! je jure de ne jamais la laver! Wenn mir einmal ein König die Hand drückte, im Feyer wollte ich sie reinigen, das kann gefährlich werden, wenn der Druck in das Blut übergeht.

Reulich war eine Auction von den Meusblen, Rleidungsstücken und andern hinterlass senschaften der herzogin von Berry. Das hatte ich nicht versaumen sollen. Die treuen Royas listen waren alle da, und kauften Reliquien zu ungeheuren Preisen. Für ein Paar handsschuhe, welche die Berry getragen, wurden sechzig Franken bezahlt. Gleich interessant waren auch die Bersteigerungen der Sachen des Königs: der Krönungswagen unter andern; 7000 Flaschen Wein des königlichen Privat = Kellers, Weine enthaltend, welche seit funszig Jahren von allen Fürsten der Welt, an Ludwig XVI., Napoleon,

Ludwig XVIII., Charles X. gefchenkt worben. Die Geschichte dieser Weine foll merkwurbig gewesen fenn. Alle folche humoristische Stoffe für eine geschickte Beber, werben aber von ben hiesigen Blattern selten und ungeschickt benutt. Es fehlt diesen Herren an deutscher Philosophie und Tiefe ber Empfindung. Es ift mabr, ber Sigaro gum Beispiel bat angenehmen Dis und ist schon faconnirt: liest man ihn aber einige Beit, fo fiebet man, bag alles nur plattirt ift; man braucht nur zu reiben und bas Gold gebet ab. Nichts gediegen, nichts burchgebend. Gins der besten Journale ist die Nevue de Paris. -Bon Lafapette stand vor einigen Tagen in der Beitung: er ware frant; feitbem ist aber feine Rebe mehr davon. Wenn der jest mahrend bes Prozesses der Minister frank wurde, ober er sturbe, ich glaube die Regierung mare im Stande und hielte bas geheim. Er ift ber Einzige, ber im Falle eines Aufruhrs bas Bolf im Baum halten fonnte. 3ch glaube, I.

bag er ruhig bleiben wird, aber bie Regierung hat große Furcht, und trifft alle moglichen Borfichtsmagregeln. Gange Regimenter National = Gardiften thun ben Dienft, fein National= Garbift, auch wenn er nicht die Wache bat, barf feine Uniform mabrend bes Prozeffes ablegen; man wird alfo in ben nachsten vierzehn Tagen nichts als Soldaten feben, und Paris wird einem Lager gleichen. Gie glauben nicht, wie fomisch bas aussiehet, wenn in ben Laben bie Rramer in Uniform Bucker wiegen, Stiefel anmeffen. Ich habe oft darüber lachen muffen-3ch bin begierig - welche neue Revolutionen zwischen biefem und meinem nachsten Briefe vorfallen werden. - Auf dem Bastillen = Plat Abieu bis wird ein neues Theater gebauet. gur nachsten Revolution.

## Achtzehnter Brief.

Paris, Dienftag ben 14. Dezember 1830.

Die Polen! . Das Theater Français hier könnte Gott verklagen, daß er auf seinem Welttheater Stude aufführen läßt, wozu es allein privilegirt ist — hohe Tragdbien. Ich begreise nicht, warum die Leute noch ind Theazter gehen. Mir ist die Zeitung wie Shakezspeare, wie Corneille. Das Schicksalls spricht in Versen und thut pathetisch wie ein Schauspeler. Die Nacht der Rache in Warschaumuß fürchterlich gewesen seyn! Und doch, als die Geschichten in Brüssel und Antwerpen vorssielen, glaubten wir, alle Schrecken waren erz

Schopft. Ja ber Tag bes herrn ift gefommen und er halt ein furchterliches Gericht. In ben biefigen Blattern ftant, es mare ausgebrochen in ber Militairschule, als man zwei jungen Leuten die Knute geben wollte. Sier war es auch fo; auch hier haben die Boglinge polytechnischen Schule alles angefangen und bas Meiste geenbigt. Das gefallt mir, baß jest die Jugend dem Alter die Ruthe gibt. Wie wird es aber den armen Polen ergeben? Werben fle es burchfechten? 3ch zweifle; aber gleichviel. Berloren wird ihr Blut nicht fenn. Und unfere armen Teufel von Deuts fchen! Gie find die Lampenpuger im Belttheater, sie find weber Schauspieler noch Buschauer, sie pugen die Lichter und ftinken sehr nach Dehl.

Wie konnen Sie mir nur jest mit ben Juben kommen und verlangen, daß ich für sie schreibe? Sie sollen Larm machen, sie sollen schreien. Mit guten Worten richtet man nichts

aus, aber mit Drohungen viel. Die Regies rungen sind jest fo schreckhaft, daß man alles von ihnen erlangen kann, wenn man nur felbst nicht zaghaft ift.

In Warschau baben bie Beiber und Rinder auch mit gefochten. Constantin foll am Ropfe verwundet fenn; aber das find alle: Fursten. - Die Preugische Staatszeitung lefe ich, wie auch die meisten deutschen Blatter. Geftern babe ich fogar bas Frankfurter Jours nal und die Didascalja aufgefunden. Ich babe fie mit Ruffen bedeckt. — Die Cholera Mor= bus ist eine prachtige Erfindung. Das ift etwas, was auch bie Deutschen in Bewegung feben fonnte. Mochte es nur bei uns friedlich abgehen; benn eine Revolution der Deuts fchen mare felbst mir ein Schrecken. Diefe Menschen wiffen noch gar nicht, was sie wollen, und bas ist bas Gefährlichste. Sie waren im Stande und megelten fich um einen Punkt über bas 3. Bielleicht gehet es beffer, als

ich erwarte; vielleicht wenn ber Sturm heftisger wird, werfen sie freiwillig von ihren schweren Dummheiten über Bord. An unsern Burften liegt es nicht allein; die Aristofratie, die Beamten.

Gestern las ich in einer beutschen Beitung: in Gelters hatte bas Landvolf auch eine fleine Revolution baben wollen und Unruhen angestiftet, und man batte fogleich Truppen hingeschickt. Ich erwarte nun, daß ber Bunbestag ben Geltersmafferbrunnen, Die mabrscheinliche Quelle ber Raffauer Revolution, verschutten laffen wird. Das fame mir gar nicht lacherlicher vor, ale die bieberige Bulfe, Die man gegen Revolutionen angewendet. Solba= ten, Gewalt, Aberlaffen, bas find ihre einzigen Beilmittel. Es einmal auf eine andere Urt ju verfuchen, fallt ihnen nicht bei. Im Ba= bischen scheint man nachgeben zu wollen. Revolution in der angrenzenden Schweiz hat wohl die Regierung angstlich gemacht. Die

Stande fommen nachstens in Rarlbrube jufams men und ba bat man sich geeilt, ein liberales Ministerium zu bilben. herr v. Berftett, Die nifter ber ausroartigen Angelegenheiten und Detternichs guter Freund, ist abgesetz, und noch ein anderer Minister. Ich modite jest in Karlerube febn. 3ch weiß gar nicht, wohin ich mich wenden foll; gewiß gibt es keinen Mis nister in Europa, der so beschäftigt ift, wie ich, und gar fein Beg, etwas ju thun. Gabe es nur ein Mittel fur den Geift, wie bas Aberlaffen eines ist für den Leib, ich wurde es geen gebrauchen. 3ch bin fo vollfeelig, daß mir das Berg pocht. Doch ift das ein angenehmes Gefühl. Und warum ich so frob bewegt bin? Bon meiner Gesinnung brauche ich Ihnen nicht zu fprechen, die fennen Gie. Dag ich mich frèue über ben Sleg der guten Sache, mich freue, daß der Menfch feinen Prozes gewonnen gegen die Solle, bas wiffen Sie. Aber das ist es nicht allein, es ist auch bie Schadenfreude zu sehen, wie das armselige Dugend Menschen in Europa, das klüger zu seyn glaubt, gls die ganze Welt, mächtiger als Gott, gefährlicher als der Teufel — wie es zu Schansden wird, und von uns, die sie wie Sunde beshandelt, in die Waden gebiffen und aus Saus und Hof gejagt werden. Das elende Bolk!

Gestern las ich die neueste Didascalia, und als ich darin immer noch die "Scenen aus den Kreuzzügen" fand, mußte ich laut auflachen, und ein grämlicher Engländer sah mich mit Erstaunen an, als wolle er mich fragen, wie kann man lachen? Hätte ich ihm mein Vergnügen so recht klar machen können, es hätte ihm gewiß seinen Spleen vertrieben.— Der Senator \* \* hatte doch so unrecht nicht, als er vorigen Sommer sagte, er wolle lieber Schweinhirt seyn, als franzbssscher Misnister. Heute hat er gewiß Recht. Heute beginnt der Prozeß der Minister. Welch ein Gesähl muß das für einen alten Ebelmann wie

Volignac fenn, vor allen Diplomaten Euros pens, mit benen er fruber unter einer Dede gefpielt, vor vierzig Lumpenterle von Zeitungs. foreibern auf bem armen Gunderftuhl ju fisen und Rede und Antwort ju geben. Die fpatere Strafe ift nichts gegen biefes Berbor, Man hat bei der Untersuchung den Polignac am foulbigften gefunden. Die Anbern maren verführt. Am 25. Dezember wird bas Urtheil gesprochen werben. Eine ichone Beis nachtebefcherung! Biele glauben, Polignac allein werbe jum Tobe verurtheilt, aber ber Unabe bes Konigs empfohlen werben. Wie wird man fich beute Abend um ben Deffager teifen, ber um acht Uhr erscheint und die beus tige Sisung enthalten wird!

Vergangenen Sonntag war Benjamin Constants Leichenbegangniß, bessen ausführliche Beschreibung Sie wohl im Constitutionnel gelessen haben werden. Ich setze mich auf den Boulevards in eine Lutsche und sah alles bes

mit an. Langer als zwei Stunden bauerte ber Bug. Bas mir an Frangofen auffiel und gefiel war, daß in der gangen Feierlichkeit durchans nichts Theatralisches war, fonbern alles fab ernit, gefest und fleinburgerlich aus. Die Daffe gab ben Vomp. Go wurde noch fein Konig begraben. 3ch fprach einen Mann, ber vor vierzig Jahren Mirabeau's Leidenbegangnif mit angeseben; ber fagte, fo feierlich fei jenes nicht gewefen. Conftant bat vom Ronig Philipp bei feiner Thronbesteigung 150,000 Fr. jum Gefchente erhalten, und feine Mittme wird eine Bencion befommen. Mas dame Conftant bat brei Manner gehabt. erften verlor fie burch Sob, von bem zweiten ließ fie fich icheiben, ber britte mar Conftant. Der zweite lebte in Paris und mar Mitglied ber Deputirten = Kammier. Run geschah es einmal, bag er jugleich mit feinem ehelichen Rachfolger, Benjamin Conftant, in der Rammer bas Wort forderte, beibe zugleich auf bie Tribune fprangen, und ebe es zu verhindern mar, Rafe gegen Rafe ba ftanben, woruber bas gange Saus in lautes Lachen ausbrach. Der Gram, von der Afademie Français nicht als Mitglied aufgenommen worden ju fenn, und dag bie Regierung ihn nicht nach Berbienft behandelte, foll fein Ende befchleunigt baben. Die letten Morte vor feinem Tobe verriethen feine Ges muthestimmung. Er sagte: après une popularité de douze ans justement acquise - oui justement acquise — und mit dem Worte acquise hauchte er feine Seele aus. - Die Geschichte mit Polen macht die Leute hier wie betrunten. Es war immer eine große Freunds schaft zwischen beiben Rationen. Gin Pole in Uniform mit einem langen Sabel bat eine Rebe bei Benjamin Conftants Grabe gehalten. Ich bin febr begierig auf die nachste Revolution. Bo wird es guerft losbrechen?

Es wird Sie nicht überraschen, daß ich Ihnen Victor Hugo's Gebichte schiede, welche

Sie gewünscht haben. Sie haben zwar nur von einem Bande Gebichte gesprochen, und ich schicke Ihnen brei Banbe, aber bafür fann ich nichts. Es ist nicht meine Schuld, daß Sugo brei Banbe Gebichte gefdrieben. Ber tann einem Dichter Einhalt thun? Lieber in ein Mublenrad greifen. Das fostbarfte aller Weihnachtsgeschenke, so foftbar, bag es fein König bezahlen fann: fostbarer als alles, was alle Frauen der Belt erhalten, feitdem Chris ftus geboren, wird diese Beihnachten eine Das riferin befommen: Frau v. Volianac - bas Leben ibres Mannes. Gerabe am 25. Abends, wenn die Lichter angezundet werden gum Bescheren, wird bas Urtheil gesprochen werben, und Polignac, hofft man, wurde bas Leben behalten. Bebute einen Gott vor folden angenehmen Ueberrafdungen.

## Reunzehnter Brief.

Paris, Samftag ben 18. Dezember 1830.

tution will ich wohl glauben, sie wissen dort vor Angst nicht mehr, was sie thun. Es wird ein Spaß seyn, ihre Gesichter zu sehen, wenn sie in den sauten Apfel beissen. Aber was wird das auch für eine allerliebste Constitution werden! Frankreich hat großes Glud. Wer wird jest wagen, es anzugreisen? Vielleicht in der Verzweislung thun sie es doch. Ich möchte jest einmal in Frankfurt bei \* \* \*

ren vorausgesagt habe, und wo man mich aus: gelacht. Und boch ist bas alles noch nichts gegen bas, was kommen wird. Näher barf ich mich barüber nicht erklären; aber Sie werden sich mundern. Ein Sperling wird zwei Tiger verzehren, und gebratene Fische werden verschiedene Arien singen. Und ein Dintensaß wird austreten, und wird eine ganze Stadt überschwemmen. Und . . . aber, um des himmels willen, nicht geplaudert!

Ich mache Sie aufmerkfam, im Constitutionnel ben Gesetworschlag über die Civiliste zu lesen; befonders die Einleitung, wo von der gottlichen Bedeutung eines Königs so süß=ro=mantisch gesprochen wird, daß man meinen sollte, es ware in Deutschland geschrieben. Ich habe mich erschrecklich darüber geärgert. Man will achtzehn Millionen für den König. Das ist zwar nur die Hälfte von dem, was der vorige König bekommen, aber es ist immer noch die Hälfte zu viel. Es ist eine Krant=

beit Ronig fenn, und man muß barum bie Ronige Diat halten laffen. Beben Millionen find genug. Much bat bas allgemeines Difffallen erregt, und es beifit beute, bas Gefes foll jurudgenommen werben, und man wolle ber Rammer frei stellen, wie viel sie dem Ronige geben wollen. - 3ch trofte mich wegen bes Labafs. Die gange Welt bampft jest, bas erfest mir bie Pfeife. - 3ch lefe taglich bas beutsche Journal und die Didascalia, mas mir großen Spaß macht. Wie wenig gehet in Frankfurt vor. Dies merkt man erft bier recht, wenn man bie bortige Beitung lieft. -Ich habe mich der Neugierde wegen in eine Art Casino aufnehmen laffen. 3ch gebe beute Abend zum erften Dale bin. Es ist fostspie= lig, man zahlt monatlich breißig Franken; aber bie Einrichtung foll auch prachtig fenn. Ich will Ihnen, ber Curiofitat wegen, einige Stellen aus ben Statuten abschreiben :

Ancien cercle de la rue de Grammont.

Art. III. ,,Les salons du cercle seront ouverts tous les jours, celui de lecture à neuf heures, les autres à midi; et fermés, les salons de lecture à minuit, les autres à deux heures après minuit. - Un dîner sera servi tous les jours à l'heure fixe. - Il sera servi tous les jours, et sans frais, des raffraîchissemens convenables, et un thé dans la soirée. - Art. XIII. Il pourra être fait des abonnemens mensuels, en faveurs des Français et des Etrangers, habitant momentanement Paris - le prix de l'abonnement est de 30 francs par mois. — Art. XX. La société n'ayant d'autre but que de former une union d'hommes de bonne compagnie, ayant la faculté de lire les journaux, brochures et livres nouveaux, de dîner ensemble, et de jouer les seuls jeux de commerce, Messieurs les sociétaires et abonnés s'interdisent toute discussion politique, et il est du devoir rigoureux de Messieurs les commissaires, de maintenir cette règle, et de la rappeler s'il arrivoit qu'un sociétaire l'oubliât. If das nicht auffallend, daß man nicht von Politif sprechen darf? Das ist ja gerade wie bei uns.

Dienstag, ben 21. Dezember.

Gestern wor wieder ein ungluchschwangerer Tag fur Paris, Franfreich, Die Welt, und beute, morgen fann bas Gewitter losbrechen. Die Regierung hat schon seit acht Tagen eine Berschworung entbedt und viele Menfchen sind arretirt worben. Man forbert das Leben ber Minister, deren Prozes sich mabricheinlich morgen entscheidet. Gestern versammelten fich einige taufend Menschen vor ber Pairs = Rammer mit brobenben Meugerungen, und heute furchtet man größern Aufruhr. 3ch bin boch ein rechter Ungludevogel! 3d mußte mir gestern einen Babn berausnehmen laffen, und fann noch beute wegen meines biden Gesichts nicht ausgeben. Gang Paris fann heute in Flammen fteben, und ich werbe nichts erfahren, bis beute Abend bie Zeitung fommt. Sie freuen fich vielleicht darüber und wunfchen mir meine Bahnfchmerzen von gangem Bergen. 3ch argere mich und bagu habe ich noch 20 Fr. für bas Bahnherausziehen bezahlen muffen.. Bas man hier geprellt wird! Wie die Blutsauger hangen sich die Pariser an den Fremden und ziehen ihm das Geld aus. daß die Regierung Rraft boffe. haben wird, die Unruhen ju dampfen, es bleibt aber immer eine bedentliche Sache. Man fann auf die National = Garde nicht fest gablen : ein großer Theil berfelben ift Rachedurstig gegen bie Minister, und murbe einem Bolfsaufstande feinen ernstlichen Wiberstand leiften. Daju gefellen sich noch 1) überspannte Ropfe, die eine Republit haben wollen. 2) Mäßigere, die mit dem Gange der Regierung nicht jufrieden find, und eine liberalere Rammer und ein liberaleres Ministerium wunschen. 3) Die Anhanger Rarls X. 4) Endlich die Emigrirten aus allen Landern, Italiener, Spanier, Polen,

Belgier, Die Frankreich in einen Rrieg verwideln wollen, bamit es in ihrem eignen Lande auch endlich einmal gur Entscheidung tomme. Diefe Lettern follen befonbers großen Theil an ber Mufbegung haben. Seute wird die Vaire = Rammer von drei und dreifig taufend Mann National = Garben und Linien: Wenn es nur ju Truppen beschüt fenn. feiner neuen Revolution fommt, mir thate das bitter leid; benn es fonnte alles wieder darüber zu Grunde geben. Gie merben bit Bertheibigungs = Rebe ber Minister mobl im Constitutionnel lefen. Um beften nach meiner Unficht hat Peyronnet gesprochen, ber boch gewiß der Schuldigfte ift. Aber er ift ein Mann von festem Willen, und barum hat er auch am meisten gerührt; er hat geweint und weinen gemacht. Polignac zeigt fich als ein folder Odwachtopf und feelenlofer Sofling, daß man ihn bemitleiden muß. Er verdient

es gar nicht gefopft ju werben. Der Abvofat und Bertheidiger bes Guernon Ranville, Ramens Cremieur, ber gestern gesprochen, ift aus Gemuthsbewegung in Ohnmacht gefallen und mußte weggebracht werden. In welcher schredlichen Lage find boch die vier unglucklichen Minister! Und ihre armen Weiber und Kinder! Gewöhnliche Berbrecher burfen boch hoffen, die Nichter wurden ihnen das Leben schenken; aber die Minister muffen por ihrer Freispredung gittern, weil fie bann ichredlicher als burch bas Schwert bes Benters, burch bie Sande bes Bolfs ibr Leben verloren. meisten bauert mich der Guernon Ranville. Diefer ift ber Schuldlofeste von Allen, er bat an ben Ordonnangen ben wenigsten Theil genommen, er war nur fcmach und ließ fich verführen. Und biefer ift frant und bat eine Rrantheit, die ich fenne, die ich vor zwei Jahren in Biebaben hatte, fann ohne Schmergen kein Glied bewegen, und fo, bleich, leibend, fast obne Rraft ber Aufmerksamfeit, muß er taglich fieben Stunden lang in der Paire: Rammer fcmachten, und juboren, wie man fich um fein Leben gankt! Dagegen mar boch mein Meumatismus, von Ihnen gepflegt, gewiß eine Seliafeit. Und boch stable ich mich wieder und mache mir meine Weichherzigfeit jum Bormurfe, wenn ich mich frage; aber jene Ronige und ihre Benterefnechte, wenn wir aus bem Bolfe ihnen in die Bande fallen, baben fie Mitleiben mit und? Diefe Minifter, bie bem Bolfe gur Rebe fteben, werben boch wenigstens offentlich gerichtet. Gie feben fich von ihren Freunden umringt, fie lernen ihre Reinde, ihre Unflager fennen, fle burfen fich vertheidigen und bas Gefet verurtheilt fie, nicht bie Rache. Und wenn fie auch als Opfer der Bolfswuth fallen, weiß man boch, bag fie unschuldig gemorbet. Wer aber in

Mailand, Wien, Madrid, Reapel, Petersburg wegen eines politischen Vergehens gerichtet wird, der gehet aus der Dammerung des Kerters in die Nacht des Grabes über, und ob schuldig oder unschuldig, das weiß nur Gott.

Bormittags halb zwolf.

Mein Barbier (mein Minister ber ausmartigen Ungelegenheiten) erzählt mir eben, es fabe folecht aus in ber Stabt. Das Militar und die National = Garben giehen durch bie Straffen. Das Bolf schreit vive la ligne! à bas la garde Nationale! à bas Lafayette! (ba sieht man boch gang beutlich, wie biese Bewegung von ben Carliften angelegt) la mort des Ministres! vielleicht ist es doch gut für mich, daß ich heute nicht ausgehen fann, und wenn Sie mir versprechen, mir bie gwangig Franken zu erstatten, die mir meine Babnfcmergen foften, will ich mit allem gufrieben fenn und Gott preifen. - Mein beutiger Brief wird auch nicht viel größer werden, als er jest ichon ift, ich habe feine Gebuld gum Schreiben. Ich bin neugierig, mas in ber

Stadt vorgehet, und degerlich, daß ich nicht ausgehen kann. — Wie konnten Sie nur glauben, daß mich Polen nicht interesser! Das ist ja der Hauptakt der ganzen Tragddie. Ich meine doch, ich hatte Ihnen darüber gesschrieben, und genug vorgejubelt. Aber seit acht Tagen horte ich von keiner neuen Revolustion; das ist sehr langweilig. Ich bin wie die Branntweintrinker; nuchtern bin ich matt. Die Revolution, die heute Paris bedroht, schmeckt mir nicht. Das ist Gift und verderblich. Doch ich hosse, es geht alles gut vorüber.

## Zwanzigster Brief.

Paris, Freitag ben 24. Dezember 1830.

Das war wieder eine merkwurdige Paris
fer Wochel Aber Sie in Frankfurt, wenn Sie
nur die Zeitungen gelesen, wissen nicht weniger
davon, als ich hier; denn ich habe gar nichts
felbst gesehen. Seit dem vorigen Samstag habe
ich wegen meines dicken Gesichts das Zimmer
nicht verlassen, und erst gestern Abend war ich
zum Erstenmal wieder aus. Ist das nicht ein
einziger Ort, in dem man mitten in einem
Bolksaufruhr, umringt von einem Lager von

mehr als vierzig taufend Solbaten, fo ftill und fo einsam leben tann, wie auf bem Lande? Jest ift alles vorüber. Wollen Sie genau miffen, was eigentlich der Kampf biefer Tage für eine Bebeutung gehabt, und genauer als es irgend ein europaifches Cabinet von feinem Gefandten erfahren wird? Es war ein Rampf zwischen ber alten classischen und ber neuen romantischen Parthei in ber Politif, und lettere, Die fchwachfte, weil fie die jungste und unerfahrenfte ift, unterlag. Die romantische Parthei will individuelle Freiheit, Die claffifche nur nationelle haben. Benn Sie von Carliften lefen, glauben Sie fein Wort bavon. Natürlich haben biese ben Zwiespalt benust, aber angeftiftet haben fie ibn ficher nicht. Aber wie schabe, bag ich biefe schone Oper nicht mit angesehen. Bierzigtaufend Mann National = Garden, wie Riefenbefen bie Straffen faubernd, und fo unverlegend wie biefe; benn es ift fein Tropfen Blut vergoffen

## Zwanzigster Brief.

Paris, Freitag ben 24. Dezember 1880.

Das war wieder eine merkwürdige Parisfer Woche! Aber Sie in Frankfurt, wenn Sie nur die Zeitungen gelesen, wissen nicht weniger davon, als ich hier; denn ich habe gar nichtsselbst gesehen. Seit dem vorigen Samstag habe ich wegen meines dicken Sesichts das Zimmer nicht verlassen, und erst gestern Abend war ich zum Erstenmal wieder aus. Ist das nicht ein einziger Ort, in dem man mitten in einem Bolksaufruhr, umringt von einem Lager von

mehr ale vierzig taufend Solbaten, fo still und fo einsam leben fann, wie auf bem Lande? Jest ift alles vorüber. Wollen Gie genau miffen, was eigentlich der Kampf dieser Tage für eine Bebeutung gehabt, und genauer als es irgend ein europaifches Cabinet von feinem Gefanbten erfahren wird? Es war ein Rampf zwischen der alten classischen und ber neuen romantischen Parthei in ber Politif, und lettere, Die fcmachfte, weil fie die jungste und unerfahrenfte ift, unterlag. Die romantische Parthei will individuelle Freiheit, die elassische nur nationelle haben. Benn Sie von Carliften lefen, glauben Sie fein Bort bavon. Natürlich haben diese ben Zwiespalt benutt, aber angestiftet haben fie ibn ficher nicht. Aber wie schabe, bag ich biefe schone Oper nicht mit angesehen. Bierzigtaufend Mann National = Garden, wie Riefenbefen bie Strafen faubernd, und fo unverlegend wie diese; benn es ift fein Tropfen Blut vergoffen

Dann Rachts bei Bachtfeuer auf ber Strafe bivouacquirend; die tobende Menge, ber Konia felbst patronillirend, die vereinigten Studenten, über fünftaufend, umbergiebend und Rube und Ordnung foreiend - welche Scenen! Das Einzige an ber Sache ift romantifch fcon, bag bie Minister nicht am Leben bestraft worden. Das wird freilich die Despoten in Liffabon, Mailand und Petereburg nicht abhalten, ihre wehrlosen Gefangenen zu morden; aber bas wird boch ber Belt zeigen, bag Boller ebler find als Furften. Geftern Abend bachte ich noch nicht baran, auszugeben, ich wollte es erft beute; ba fab ich jufallig burch bie Spalte bes Fenfterlabens, und bemerfte etwas ungewöhnlich Selles. Ich offnete ben Laben und fab ju meiner Ueberraschung, daß das gegenüber ftebende Saus illuminirt mar. Da sog ich mich fchnell an, ließ einen Wagen tommen, und fuhr eine Stunde lang in ber Statt

berum. Biele Baufer waren illuminirt, theils aus Freude, bag bie Rube wieder bergestellt, theils jur Chre b 3 Konigs, ber noch fpat von einer Revue ber Nationalgarde jurudtehrend, ju Pferde die Straffen durchjog. Er hatte von gestern Mittag bis gestern Abend neun Uhr alle Quartiere ber Stadt besucht und in jedem Quartier Die Rational = Garden gemuftert. Ueber ben Rbnig ift nur eine Stimme, Mae Partheien (naturlich nur die Carlisten nicht) lieben ibn. Much ist er gang wie die Frangofen einen Konig lieben und brauchen. Er ift ein Burger = Ronig. 3mar ift er bas aufrich= tig, und fo viel aus Temperament und Befinnung als aus Politif; aber dabei ift er es auch zugleich theatralisch. Er fpricht gut, leicht, von herzen, aber boch mit Pathos und Geberben, wie man es hier gern hat. Es ist so leicht ein guter Ronig senn, und es kostet die Fürsten viel größere Anstrengung, sich verhaßt

su machen bei ihren Unterthanen, als es fie toften wurde, ibre Liebe ju erwerben! . . . Der einzige schone Charafter ber neuesten Reit ist und bleibt doch Lafapette. Er ist die altge= wordene Sowarmerei, wie fie nie, nicht einmal gemalt worden ist. Er ist bald 80 Jahre alt, hat alle Laufdungen, alle Berras thereien, Seuchelei, Gewaltthatigfeit jeder Art erfahren — und noch glaubt er an Tugend, Wahrheit, Freiheit und Recht! Solche Menfcen beweisen beffer, daß es einen Gott gibt, als das alte und neue Testament und ber Koran ausammen. Roch beute, gwar von vielen geliebt, von allen geachtet, aber auch von allen verkannt, wird er nur von feinen Seinden nicht betrogen, die ihren Sag offen aussprechen; aber von feinen Freunden gebraucht, misbraucht, getaufcht und oft versvottet. Er ist wie ein Gottesbild im Tempel, in deffen Ramen beuchlerische Priester fordern, wonach ihnen selbst

gelüstet, und die heimlich das gläubige Volk und seinen Gott auslachen. Er aber gehet seinen Weg unveränderlich wie die Sonne, und unbekümmert, ob die Guten sein Licht zu guten handlungen oder die Bosen zu schlechten gebrauchen. Wie lange wird es noch dauern, die Frankreich Lasayette's würdig ist! Aber es wird einmal kommen. Er erscheint mir wie die Mauer einer neuzugründenden Stadt, die man rund umhergezogen, und inwendig ist noch alles de und kein Haus ist gebauet.

### Samftag ben 25. Dezember.

Als ich gestern über die Rue de la paix ging, begegnete ich einem Trupp National = Garben, Trommel voraus, die auf einer Bahre die Lorbeetbefranzte Bufte des Konigs trugen, ich weiß nicht wohin, wahrscheinlich in eine

Bachtftube. Luftig Bolt die Frangofen; ben gangen Lag Kombbie. - Jest macht die Schuljugend ber Regierung wieber viel ju Schaffen, und ich habe meine bergliche Schabenfreude baran. Die Schulen haben in bem Aufftande bicfer Tage jur Berftellung ber Ruhe febr viel beigetragen. Nun bat vorgestern bie Rammer den Schulen feierlichsten Dank votirt. Diese aber haben gestern Abend in einer Beitung Proclamationen drucken laffen, worin fie bobnifc ber Rammer fagen: Euren Dant begehren wir nicht, gebt uns die Freiheit, die ihr uns versprochen, "la liberté qu'on nous marchande maintenant et que nous avons payé comptant au mois de Juillet." D wie Recht haben fie! Ihr in Deutschland braucht gar nicht fo ftolg ju fenn, wir haben bier fo bumme Leute als bort auch. Sier fagen fle auch, bie Brangofen find noch nicht reif gu mehr Freiheit als fie jest besigen, bas muffe ber Butunft

überlaffen bleiben. Und fo bleiben fie nun fteben; bis bie Bufunft im Gallovo berfommt und fie umwirft, fatt wenn fie ber Butunft entgegen gegangen maren, alles friedlich mare geordnet worden. Gang gewiß, Franfreich wird. früher ober später noch eine Revolution erleiden. Es ift ber Rluch ber Menfchen, bag fie nie freiwillig vernunftig werben, man muß fie mit der Peitsche bagu treiben. Es ist jum Bergweifeln, daß Lafapette, ber Einzige, der es aufrich= tig mit der Freiheit meint, einen fo fchwachen Charafter bat. Er, wenn er wollte, fonnte alles: durchseben. Er brauchte nur ju broben, er wurde bas Commando der National = Garbe aufgeben, und fich zurucklichen, wenn man ben Franzosen nicht gabe, was man ihnen versproden, und ber Ronig, die Minifter und die Rammer mußten nachgeben.

Der König von Bayern glaubt wahrscheinlich, weil er so viel gereimt hat in feinem 1,

fcaffen, fie fuchten nur ihren Mann. 36 fürchte aber, ben armen Polen wird es folecht geben. Der Raifer Nicolaus ziehet ihnen mit Macht entgegen, und ich weiß nicht, wie fie widerstehen fonnen. Doch verlaffe ich mich auf Gott. - - Gemuthebewegung! nein. Das ift nicht wie fruber, wo wir in einer schweren Rutsche fagen, und mit der guten Sache langfam fortrollten, gestoßen wurden, langfam ben Berg binauffcleichen mußten, auch manchmal umgeworfen wurden - jest trägt und ein großes Schiff fchlafend über bas Meer, und ber Wind treibt ichnell. Rein Staub, fein Rutteln, feine Mubigfeit. Sturme fonnen tommen, Alippen; aber bas macht mich erft. recht munter. Die fleinen Bantereien, bas weibifche Reifen bes Schickfale, nur bas fonnte mir Gemathebewegung geben. Die Tyrannei fann und noch einmal besiegen; aber bann wird es doch im offnen Kampfe gescheben, nachdem wir uns gewehrt haben. Uns wie hunde prügeln und an die Kette legen, damit ist es aus. Nur nicht wehrlos fallen. Ich bin sehr ruhig, und schwimme vergnügt wie ein ungefalzener Häring im Weltmeer herum.

## Ein und zwanzigster Brief.

Paris, Sonntag ben 26. Dezember 1830.

Ich scherze und bin doch ganz von Herzen betrübt, und aus Verzweiflung ließ ich mir eine Tasse Chocolade holen. Ich will benken, die Chocolade habe mir dickes Blut gemacht, sonst nichts. Aber meine Träume von Frankreichs Freiheit sind auch dahin. In der Politis ist weder Sommer noch Winter, es ist der erbärmlichste Revolutions Frühling, der mir je vorgekommen. Nicht warm genug des Feuers zu entbehren, und nicht kalt genug zum Eins

beiben, frostelt man ohne Rettung. Bei uns ju Sause weiß man boch woran man ift; es ift Winter und man tragt Klanell. Es ift boch ein schones Land, wo, wie ich gestern in deuts ichen Zeitungen gelefen, man fich auf ber Strafe und in ben Casinos bang und freudig einander fragt, wird ber Bergog von Coburg wieder beis rathen oder nicht? und man schweigt und las delt - und wo ber Staatsrath Niebuhr in Bonn, ba er gebrudt gelefen, er habe fruber in Rom mit be Potter Umgang gehabt, mit Sans den und Rufen gegen diese Lafterung jappelt, wie ein Kind gegen das falte Waschen, und behauptet auf Ehre, er habe diesen Unheil= flifter nie mit ben Fingern berührt! Aber bier? die Biefen waren ichon grun und jest schneit es wieder darauf. Die Kammer, diese alte Rofette, bie fich schminft, Daulchen macht und auf die Jugend laftert - ich konnte fie ausveitschen seben. Als sie noch felbst jung

war, war fie fo fchlimm als Gine. Man bat Lafapette als Commandant der Nationalgarde abgefest, und ber Rriegsminifter bat ber ganzen polytechnischen Schule Arrest gegeben! Diese jungen helben maren es, welche ben Rampf im Juli gelenft, und ohne fie maren alle Deputirten und alle biefe Minister vielleicht eine Speise der Raben geworden. Lafapette mar es, ber die Revolution rein erhalten und vor Anarchie bewahrt, und ihm hat Orleans feine Rrone und bie Burften Europa's ju verdanten, daß Franfreich feine Republit geworben. Er bat dem Bolfe gefagt, es ware möglich, daß ein Konig die Freiheit liebe, und man hat es ihm geglaubt. Behute mich Gott, bag ich je Theil an ber Staatsgewalt bekomme! 3ch febe es hier an ben Besten, bag, sobalb man jur Macht fommt, man erft bas Berg, bann ben Ropf verliert, und daß man vom Berftande nur so viel übrig behalt, als man braucht, das Berg nicht wieder auffommen zu laffen. Es ift hier feine Zweideutigfeit, fein Unverstand, feine Deutelei — man bat wortlich nicht Wort gehalten, man hat bem Bolfe nicht gegeben, was man ihm versprochen. Die Machthaber reden hier gang fo wie bei und: von wenigen Unruhstiftern, bie bas Bolf verführten, von jugendlicher Schwarmerei, von Republifanern. Aber kein Mensch will Republik, man verlangt nur bie republifanischen Institutionen, bie man in den Lagen der Roth versprochen. Für die Machthaber hier (wie bei und) fangt ba, wo ihr eigner Bortheil aufhort, die Schwarmerei Cben ergablte mir Jemand, man fprache heute davon, Lafitte und Dupont wurden aus dem Ministerium treten, und ber Prafect von Paris abgesest werden. Ich zweiste nun zwat gar nicht, daß die Regierung machtig genug ift, es burchzusegen, und jeden gefährlichen Ausbruch zu verhuten. Aber mas mird dabei

gewonnen? die Rube, die fich auf eine allgemeine Bufriebenheit aller Bargerflaffen grundet, die einzig wunschenswerthe und dauerhafte, wird fie auf diese Beise nicht grunden. Die Ungufriedenheit wird fich aufhaufen, bie Dievergnugten werben fich vermehren, bie fie ftarfer werden als die Regierung, und bann gebet ber Rampf von neuem an. Wenn ich einmal Mis nifter werbe, halten Sie mir meine bemofratischen Briefe vor die Augen. 3ch weiß schon jest, mas ich Ihnen antworten werde - nichts werbe ich antworten. Ich werbe lacheln und Sie auf meinen nachften Ball einlaben, und bann werden Sie auch lächeln. Wir Minis fter und Ihr Menfchen, wir find nun einmal nicht anders. Jest will ich mich ankleiden und bie Beitungen lefen, neuen Merger ju fammeln. Im Roden ift mehr Rahrungoftoff als in Rartoffeln, im Beigen mehr als im Roden, aber am meiften ift im Merger. Schnee und Weh ist hier das Neueste. Sabt Ihr auch Schnee? nach Weh brauche ich wohl nicht zu fragen.

Dienstag, ben 28. December.

Ich glaube nicht, daß ich Talent ju poetischen Naturbeschreibungen habe; ich gruble ju viel und fammle mehr Burgeln als Blus Aber mit der Reise, nach wiederberges stellter Rube, damit haben Gie recht. Ich mochte wohl gern einmal Seelenfrieden genie-Bis funftiges Jahr find die Desterreicher aus Italien verjagt, und bann konnte man binreifen. Zwar wird es alebann in Italien noch nicht rubig fenn, aber nur die ichredliche Rube unter Desterreich tonnte mich aus dem Lande entfernt halten, nicht die Unruhe der Freis beit, noch die ber ergurnten Natur. Bas ber \*\*\*\* prophezeihet, ift auch mir offenbart worden. Man wird es in Frankfurt fruber ale in Paris erfahren. Fürchterlich! Es stehet mir klar vor Augen, wie die Schnitter der Zeit mit ihsten kleinen Messern die großen Sensen wesen.

— Hiesige Blätter sagen bestimmt, im nächsten Monate würde in Preußen eine Constitustion promulgirt werden, und ein Brief aus Brelin, den ich gestern gelesen, behauptet das Rehmliche. Aber eine Constitution, die man im Dunkeln macht, kann nur ein Werk der Finsterniß werden. Die Freiheit, die man von herren geschenkt, bekömmt, war nie etwas werth; man muß sie stehlen oder rauben.

Es ist boch gar zu traurig mit Briefen, die so weit aus einander stehen, wie die Unfrisen; man wünscht einem viel Vergnügen zum bevorstehenden Schmause, und wenn man den guten Wunsch liest, hat man schon den Kagensjammer. Sie wissen in Ihrem Briefe noch den Ausgang des Prozesses nicht, und was ist

feitbem nicht Alles vorgegangen! Paris bat . jest wirklich ben Ragenjammer vom Schmause im Juli, und bei mir thut ber Efel vom Bus schauen diefelbe Wirfung, wie bei ben Anbern bab Trinken. Die Regierung ift jest gang in ben Banben von Michanifern, die ben Staat als eine Uhr betrachten, woju fie ben Schlus fel haben, und die gar nichts wiffen von cis nem Leben, das fich felbft auflieht. Das Berg foll fcblagen jur bestimmten Minute, und bas nennen sie Ordnung! Es ift alles wie bei und, nur bag bei und Werf und Bifferblatt bededt find, bier aber fich in einem glafernen Gebaufe befinden, bas alle Bewegungen feben laft; ber Sang ift ber nehmliche.

Mit dem hiefigen Cafino bin ich fehr getäuscht worden. Das find meistens alte, reiche und vornehme Leute, die mit einander flüstern und sehr aristofratisch aussehen. Der Fluch geschlossener Gesellschaften ist sehr beutlich ausgebrückt in diesen verschlossenen Gesichtern. Man
meinet es waren Diplomatiser. Ich werde nicht
wieder hingehen, und für die funfzehn Franken,
die ich bezahlen mußte (für 14 Tage) habe ich
doch ein neues Beispiel zu meiner alten Theosrie gefunden: Langeweile ist die Tochter des
Bwanges, und Freiheit ist die Mutter gesellis
ger Freuden. Wie kann es anders seyn? In
diesem Casino darf nicht von Politik gesprochen
werden. Und dürfte man nicht vom Monde
sprechen, doch sonst von allem, das hatte die
nehmlichen Folgen. Jeder Zwang ist Gift für
die Seele.

Wir haben jest prächtiges Wetter! Auf die Kalte eines Lages folgte gleich Thauwetter. Dreck bis an die Anie (es ist ein gutes ehrsliches deutsches Wort), die Gaffen ein Eismeer. Es ist doch fonderbar, das sich die Franzosen aus dem Drecke nichts machen! Sie geben kustig durch, als gingen sie über eine Blumenwirse. Aber ein paar Grade Kalte bringt sie zur Verzweiflung. Sie sperren sich dann gleich ein. Was bin ich so vergnügt, daß ich acht Paar gute wasserbichte Stiefeln mit hieher gebracht. Es macht mir die größte Freude, ihre deutsche Treue auf die Probe zu stellen und damit durch den Schlamm zu was den. Pariser Sohlen sind nicht dicker als zwei über einander gelegte Oblaten, man könnte den Puls hindurch fühlen.

Ich hoffe boch mit Vielen hier, die Poslen werden es burchseigen. Man gewinnt imsmer, wenn man keine andere Wahl hat als zwisschen Sieg ober Tod. Bom Kaiser Rifolaus ist keine Gnade zu hoffen, die Polen mussen ihn begnadigen. Wie es im Preußisch poslen aussieht, weiß ich nicht, die heutigen Zeis

tungen sprechen auch von einer Revolution, die sich dort begeben haben soll. Von Oesterreichisch- Polen darf man, wie ich glaube, etwas erwarten. Das fluge Desterreich kann sich da vielleicht eine dumme Falle gelegt haben. Die italienischen Regimenter, welchen sie nicht trausten, haben sie schon vor mehreren Jahren aus ihrem Vaterlande gezogen und sie nach Galliszien versetz, und jest, wenn sich die Polen insurgiren, sind diese Regimenter wahrscheinlich geneigt, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. Sei einer klug heute; betrüge einer den lieben Gott!

Run Glud jum neuen Jahre! und moge es uns und unsern Freunden im neuen Jahre beffer gehen, als Kaisern und Königen. Das sind bescheibene Wunsche, die wohl der hims mel erhoren wird. Ich werde dem Conrad sas gen: wenn ein Kaiser kommt, sehen Sie ihm auf die Sande und laffen ihn nicht allein im Bimmer. Im nächsten Jahre wird bas Dugend Eier theurer sehn als ein Dugend Fürsten.

# 3 wei und zwanzigster Brief.

Paris, Freitag ben 31. Dezember 1830.

Die polnischen Juden zeigen sich brav, sie wollen sich ein Vaterland erkampfen. Wasfen in der Hand, das sind bessere Gründe, Freiheit zu gewinnen, als Prozesschriften beim deutschen Bundestage eingereicht. Schon im Jahre 1794 haben sich die polnischen Juden gut gehalten; sie bildeten damals ein eigenes Regiment, das, als der wilde Suwarow nach Warschau kam, ganz ausgerottet worden. Wie wird es diesesmal werden? — Heute, diese

Nacht wird etwas Großes, etwas Entfestisches geschehen. Es wird ein Sturm seyn, der die Menschheit dahin schleudern wird, wohin sie der Compaß, selbst bei der gunstigen Fahrt dieser Beit, erst spat geführt hatte. Wenn das Schicksal die Stunde nicht versichtsaft, wird es eine entscheidende Nacht werden.

Gestern Abend war ich in einer Gesellsschaft, die man in Paris nicht suchen wurde — in einer philosophischen, Gonversations philosophiques" stehet über den gedrucksten Einlaßfarten. Junge Leute, Schriftsteller und andere, aber sehr elegante Herren, mit den seinsten Rocken und Cravatten, versammeln sich an bestimmten Tagen in einem sehr eleganten Locale, und philosophiren bei Limonade, Orzgeade und Himbeersaft. Mir war das amusanter als die Varietes. Immer zwei stehen beisammen, um sie bildet sich eine Zuhörers

Gruppe, und wird bann gestritten über Gott, Unsterblichkeit, außere Sinne, innere Sinne, Natur, Attraction, baf es eine Luft ift. Segel wurde vergeben vor Lachen. Reiner weiß, mas er will. Es gibt nichts tomifcher. Und boch begreife ich nicht recht, warum diefe guten Leute darin fo jurud find. Zwar maren die Frangofen nie tiefsinnige Philosophen auf beutsche Art; boch hatten sie im vorigen Jahrhunderte in einer ge= wiffen praktischen Philosophie viel Gewandtheit erlangt, und die Schriften und die Gefellichafter ber bamaligen Beit waren gang parfumirt bavon. Es scheint aber, in der Revolution haben fie bas alles wieber bergeffen, und die jungen Leute fangen jest von vorn an. fragte mich, ob ich mich auch mit Philosophie beschäftigt? Ich sagte: O gewiß, uns Deutichen ift die Philosophie Rinderbrei. Gin Undeter fing mit mir an von Rant ju fprechen, und als er glaubte ich hatte den Namen nicht

verstanden, bachte er wohl, er batte ibn falfd) ausgesprochen und wiederholte Rant. Dritter fagte mir, Anatomie mare bie Sauptfache in ber Philosophie. 3ch antwortete: Gang gewiß. Waren Gie feine Frauenzimmer ich konnte Ihnen noch die schonsten Dummbeiten erzählen; aber Gie versteben bas nicht. Und mit welcher Leibenschaftlichkeit wurde geftritten! 3ch bachte fie wurden fich einander in die Saare fallen. Aber die Frankosen baben eine bewunderungswurdige Gewandtheit, eis nen Streit bis an die Grenze ber Beleidigung au fubren, obne biefe au überschreiten, und mit ben Sanben fich einander unter die Mafe gu gesticuliren, ohne sich Ohrfeigen zu geben. 3ch faß auf einem Gopha von blauer Geibe, unter ben Buffen eine Decke von Pely, trant ein Glas Orgeade nach dem andern und beneidete bas gludfelige Bolf, bas gar nichts weiß, von bem, was es nicht weiß, entgegengefest

uns armen Deutschen, die wir am besten fensnen, was wir nicht kennen. "Eh bien je vais vous exposer ma doctrine" sagte einmal ein junger blasser Mensch mit einem Schnurrbarte ju einem Andern ohne Schnurrbart . . . und da sagte er ihm etwas, was in jedem deutsschen ABC=Buche stehet.

#### Samftag, ben 1. Januar 1831.

"Prost neu Jahr!" Aber es ist eine dumme Geschichte, ich bin schon gewohnt daran, es ist schon Mittag. Dieses Jahr ist mit Bahnen auf die Welt gesommen, und will sich nicht wickeln lassen. Es wird mit Blut getaust werden. Könnte ich nicht einen Kalender schreiben? Ich spräche wie ein Pophet. Ein großer Fürst wird sterben in diesem Jahre. Aber das ist falsch prophezeihet; es lebt gegenwärtig kein großer Fürst. Aber der Frühling wird naß werden (nicht von Wasser) der Sommer heiß (nicht blos von der Sonne) und der Herbst gut (nicht blos an Wein). — Unser König hier soll und will in die Tuilerien ziehen,

į

weil das Palais = Ronal wirklich ju flein ift, und auch fonft gur foniglichen Wohnung nicht schicklich. Aber die Konigin ftraubt fich mit als ler Macht gegen bie Tuilerien. Gie fagt, bas ware une maison de malheur. Die Frau hat Recht und ich hatte auch aberglaubische Burcht bavor. - Beim Confeil in Genf murbe von einem Deputirten ber Untrag gemacht, ben Juden die burgerliche Freiheit gurudzugeben, Die sie bis jum Jahre 1816, wo die frangbfische Berrichaft aufhorte, genoffen haben. Der Untrag wurde von Vielen unterftust. Die Beit wird auch bald fur Deutschland kommen, wo bie burgerlichen Verfaffungen Verbefferungen erfahren werden, und bas nicht blos burch Revolution, sondern auch auf friedlichem Bege, weil bie Regierungen nicht langer werben queweichen konnen. Dann wird auch wieder von Juden die Rebe fenn, und unfere Juden thun fo Bieles, sich bei ben Freunden der Freiheit

į

unbeliebt zu machen. Ich begreife das nicht recht. Diese Menschen sind doch sonst so klug auf ihren Vartheil und wissen immer den Manztel nach dem Winde zu hängen. Was wollen sie benn jest noch von den Fürsten und Misnistern haben? Es ist nichts mehr an ihnen zu verdienen. Sie sollten sich jest dem Volke zuwenden, ihre Geldkasten verschließen, und den großen Herren den Rücken zukehren.

## Drei und zwanzigster Brief.

Paris, Dienftag ben 4. Januar 1831.

Saphir ist hier, und sein Anfang ist nicht schlecht. Schon haben einige Blatter von ihm gesprochen, als von Einem, ben der Zorn seis nes Königs verfolgte. Da wird nun natürlich auch gelogen, so viel nothig ist, um einen gusten Wis zu machen. Im Figaro stand ohns gefahr Folgendes: Der König von Baiern, selbst Poct, habe aus poetischer Eifersucht den Saphir verjagt. . . Der Vorwand seiner Berbannung ware gewesen, weil er gegen das

Theater gefdrieben, ber eigentliche Grund aber, weil Saphir bem Konig ein hubsches Dadochen abwendig gemacht. Sie batten fich entzweit pour une bavaroise (das befannte Kaffes haus = Getrant). Der Ronig von Baiern wird genannt: "sa majesté brutale," Als ich das las, habe ich treuer deutscher Unterthan aller Fürsten ohne Unterschied mich gefreuzigt. Aber ber Konig von Baiern betragt fich boch gar ju munderlich. Das ift ein Gelehrter, ber bringt feine Berirrungen in ein Spftem und da ift teine Bulfe mehr. . . . Es ist gar feine Moglichfeit, bie beutschen Regierungen gu parobiren. Erinnern Sie fich, bag ich Ihnen vor einiger Beit, als ich mich barüber geargert, bag man bier fur bie Beitungen bie Cautionen beibehalten, gefchrieben: es mare recht fpaghaft, wenn sie in Deutschland bas mit ben Cautionen nachahmten. Cenfur und Caution! Das follte ein Big von mir fenn, im Ernfte hielt ich das für nicht möglich. Aber es ist eingetroffen. In einem hiesigen Blatte las ich heute aus Baiern, daß man von einem geswissen Coromans, der eine Zeitung heraussgeben will, Caution verlangt habe. Das ist gerade, als wolle man von einem, den man in den Kerfer wirft und an Sanden und Füßen kettet, noch eine Caution fordern, daß er nicht fortläust.

Ich habe in ber Berliner Zeitung die Proklamation des russischen Kaisers an die Posten gelesen. Sie ist im alten Style das tirt und im alten Style geschrieben. Der spreizt sich! der will den helden machen und den europäischen Fürsten zeigen, wie man mit Revolutionen fertig wird. Schlimm für die Polen, wenn es ihm gelingt, aber dann noch schlimmer für die andern Fürsten. Sie wers den es ihm nachmachen wollen, sie wers den es ihm nachmachen wollen, sie weren die

Bugel loslaffen, burch welche fie bis jest mit fo großer Unftrengung ihre eigne Leibenschaft gebandigt, fie wird burchlaufen und fie abmerfen. - In Munchen und Gottingen waren auch wieder Unruhen. Deutschland gabnt. Das arme Rind! Nichts ift komifcher als die Art, wie die deutschen Regierungen von folchen Un= ruben Bericht erftatten. Gie ftellen fich an, als ware ihnen an folden unbedeutenden Borfallen nicht viel gelegen, und find boch voll todtlicher Angst. Gie machen Gesichter wie Menschen, die Leibschmerzen haben und sich luftig ftellen wollen. - Die alte Genlis ist gestorben. Sie starb ben schönen Tod auf bem Schlachtfelbe - bie Teder in ber Sand. Sie hat viel gelebt und viel erlebt. Wenn bie an bas Simmelethor fommt, welch mertwurdigen Pag fann sie vorzeigen, von allen Regierungen vifirt, von allen Beiten geftem= pelt! Gie fann sich nicht beflagen, sie bat ein empfångliches Herz gehabt und hat taufend Jahre gelebt.

Bas glauben Sie wohl, bas mich hier taglich am meiften baran erinnert, bag jest Frankreich mehr Freiheit bat als fonft? Der Telegraph. Unter ber vorigen Regierung war ich zwei Jahre in Paris und ich kann mich keinen Tag erinnern, wo ich den Telegra= phen aus bem Tuilerien = Garten nicht in Be= wegung gefeben. Aber feit einem Bierteljahre, das ich jest hier bin, habe ich, so oft ich auch in ben Tuilerien war, ben Telegraphen noch nicht einmal arbeiten gefehen. In Friedens= zeiten bat ber Telegraph nur gefehwibrige Be= fehle ju überbringen. Die Berrichaft ber Ges fete bedarf feiner folchen Gile und bulbet feine folche Rurge. Wie ichon und fruhlingswarm war es gestern in den Tuilerien! Dort habe ich Paris am liebsten. Die Wege find fo

breit, und breite Wege find ju eng fur Philifter; ba fürchte ich keinem zu begegnen, fchlen= tere forglos umber und febe Jedem ins Geficht. Es ift nicht moglich, in ben Tuilerien fleinstädtisch zu bleiben. - Gestern bemertte ich wieder eine artige Parifer Charlatanerie. Auf der Strafe fab ich eine Art Diligence, angefüllt mit Knaben, und auf allen Seiten bes Wagens ftand mit großen Buchftaben gefcrieben: Inftitut von herrn R. ju Paffy, Strafe, Mr., und fo wurden bie froblichen Rinder als lebendige Mufterfarten eines Infti= tute in Paris herumgefahren, andere Rinber und ihre Eltern anguloden. Sier verftehet man die Geschäfte.

## Bierundzwanzigster Brief.

Paris, Donnerstag ben 6. Januar 1831.

Sudyen Sie sich Diberots Briefe zu versichaffen. Ich bin jest mit dem zweiten Theile fertig. Daß so breite Briefe zugleich so zief seyn könnten — ich hatte es nie gedacht. Sie nehmen kein Ende, und doch hort das Bergnügen, sie zu lesen, nur mit jeder lesten Beile auf. Alles ist darin, das Schlechte und Sutc, Schone und Häsliche, Gift und Balfam, Gestant und Wohlgeruch, Etel und Erquickung

bes achtzehnten Jahrhunderts. Denn man muß jene Beit als die Apothete betrachten und die frangofischen Schriftsteller als die Apotheter, welche unfer Jahrhundert geheilt haben. Goll= ten Gie mohl glauben, baf ich Menfch, ein Bierkiger, ber alle fleben Farben durchgelebt bat, mehr als zwanzig Male babei roth geworben bin? und ich war doch allein - aber allein mit Gott und ber Natur. Gin Frauens simmer barf bas ohne Furcht lefen; fann fie das verfteben, kann fie nicht mehr errothen. Belde Unsittlichkeit. Es ift mahr, die fransolische Sprache ist eine Art Blor, der ben häßlichen Unblick blaffer und milber macht; aber ber Deutsche, ber fich beim Lefen bas überfest, ziehet ben Blor men, und ichaubert jurud. Jene Menichen batten boch wenigftens aus Dantbarfeit die Bucht mehr ichonen fols len, ba fie ihnen bas Bergnugen verschafft, fie ju verspotten und mit Fußen ju treten. And

wo fie Recht haben, das ift am Schrecklichsten! Den ichonen Aberglauben der Unschuld, der eine irdifche Freude jur himmlifchen macht, gerftoren fie, und von ber gangen Ewigfeit bleibt nichts übrig, als eine Minute. Und fo verfuhren fie mit der Tugend und mit der Religion. ren jene Schriftsteller bes achtzehnten Jahrfun= berte barum fittenlos, entartet, fchlecht, gotts los? Gewiß nicht. Gie führten Rrieg. Beuchelei hatte fich mit der Sittsamkeit umbullt; fie mußten diese gerreißen, um jene in ihret baflichen Nacttheit zu zeigen. Die Vriefterschaft hatte sich hinter ber Religion verschangt; fie mußten über bie Religion wegfchreiten, um ju ben Pfaffen ju gelangen. Der Despotismus führte bas Schwert ber Gefege; fie mußten ihn entmaffnen, um ibn ju bestegen. Daber jene Beit ber Sittenlofigfeit, bes Unglaubens, ber Anarchie. Sie ist poruber, Frankreich gesunder als je gewesen, und Boftor und Apothefer find verschmabt, vergeffen.

Samstag, ten 8. Januar.

Beute ift es febr falt, gang Binter. Bie geht es Euch? Aber mas liegt baran! Gegen Broft bat man Ramine und warme Rleider; menn nur bas Berg nicht friert. Die beutschen Broftfunftler (fo überfete ich febr fanber bab framblifthe Glacier) mogen nur biesmal ibren Gisteller recht reichlich verfeben, boch binauf bis an bas Gemolbe; benn es wird ein beißer Sommer werben. Und wer weiß, ob es im nachften Jahre wieder friert. Ich bente, bie Baren follen es in unferm Lande nicht lange mehr aushalten tonnen. - Saben Gie Bictor Bugo's Gebichte icon gelefen? Ich empfehle Ihnen auch seine Romane: Le dernier tour d'un condamné; Bug-Jargal; Han d'Islande. Much herrlich, voll Sommergluth; aber man febnt sich manchmal nach Schatten

und Ruble, und die fehlen. Raum gehet die Geschichte auf, so stehet sie schon im vollen Mittageglange ba, gehet im vollen Mittages glange unter; die Augen thun Ginem weh und man verfdmaditet vor Sige. Sugo ift erft einige und zwanzig Jahre alt, aber bas Alter fann ihn nicht andern; benn die romantische Pocsie, (wie man bas bier nennt) ift erft in ihrer Jugend, und bas gange Geschlecht wird barüber hingehen, bis fie besonnener wird und fich magigen lernt, und lernt Grunde annebmen. 3ch habe den Sugo etwas weniges gefprocen, bin aber gar nicht begierig ihn naber ju fennen; benn es ift nicht nothig und nicht moglich. Dem geiftreichsten frangofischen Schriftfteller liegt bie gange Seele vorne im Munde; fie bat tein geheimes Rabinet, teine hinterthare, wozu man blos nach genauerer Bekanntschaft bringt. Sugo ift munblich nicht anders wie die Andern. Das ift nicht wie bei und.

Ein deutscher Dichter ist ein frommer treuer Anecht der Poesie, und er trägt ihre Farbe. Aber ein franzbsischer Dichter ist Herr der Poesie, sie trägt seine Livrce und gehet hinter ihm, wo er bffentlich erscheint.

Sie fragen, ob Frankreich ben Polen beisstehen wird? wahrscheinlich geschiehet es. Frankreich ware ja ganz von Sinnen, wenn es diese Gelegenheit Rußland zu schwächen, die nicht zum zweitenmale wiederkehrte, ungebraucht vorsüber gehen ließe. Wurden die Polen besiegt, dann kehrte sich Rußland gegen Frankreich. England hat gleiches Interesse und ich hosse, sie vereinigen sich, den Polen zu helsen. Sie können zwar Rußland nicht zu Lande, aber doch zur See angreisen, und können es beschäftigen, indem sie durch Geld und Intriguen Unruhen auch in den andern russischen, daß die polnisteln. Es ist zwar gegründet, daß die polnis

iche Revolution von bem Abel ausgegangen, ich glaube aber barum nicht, daß bas Bolt gleichgultig dabei geblieben. Die Armee, Die den größten Enthusiasmus zeigt, bestehet ja aus Bauern, übrigens find bie Burger in den Stadten feine Leibeigne, und auf diefe fommt alles an. Denn bie Volen tonnen fich in feine Gefechte auf dem offnen Lande einlaffen, fie maffen fid) in ben Stadten verfchangen und wehren; thun fie bas nur ftanbhaft, find bie Ruffen, wenn auch noch fo machtig, verloren. Ich hoffe bas Beste, benn ich jable auf bie Beisheit Gottes und auf die Dummheit feiner sogenannten Stellvertreter. Hier gebet es fchlecht, man bat die Suppe falt werben laffen, und babei rufen bie Bater bes Bolfe bems felben, wie einem Rinde, noch gang ironisch zu: verbrenne bich nicht! das gute Bolf hat fich mit Blut und Schweiß die Freiheit erworben, und die spisbubische Rammer, die in Pantoffeln

in ihrem Comptoir faf, fagte ihm: Ihr wift mit dem Gelbe boch nicht umzugeben, wir wollen es Euch verwalten. Und ich febe nicht, wie die Sache beffer werden fann, außer durch eine Art neuer Revolution. Rach bem bis jest bestehenden Wahlgeset wählen nur Reichen, also bie aristofratisch Gefinnten, und nur bie Reichsten tonnen Deputirten werben. Logt bas Ministerium, welches liberaler ift als bie Rammer, diese auf, so werben die nehmlichen Deputirten wieder gewählt. Diefes ju verhindern, mußte bas Wablgefes geandert, bemofratifcher gemacht werden. Allein bie Kammer votirt die Gesche, und wird na= turlich fein Wahlgefes genehmigen, bas ihnen bie Macht aus ben Sanben gieht. Das Dinisterium hat wirklich vor einigen Sagen ein bemofratisches Bahlgeset ber Kammer vorgelegt, und diese wird es, wie man gar nicht zweifelt, verwerfen. Wo alfo ber Ausweg?

der König mußte durch Ordonnanz ein Wahls gesets promulgiren. Das ware aber Gewalt und die Franzosen sind zu gewißigt, ihrem Kursten eine solche zu erlauben, und ware es auch für die Freiheit.

Man fagt heute mit ziemlicher Bestimmtsheit, der zweite Sohn des Königs von Baiern seit zum Könige von Belgien erwählt worden. Ist dieses wahr, kann das nur eine Folge von Frankreichs Verwendung seyn, welches die belzisischen Angelegenheiten nach Belieben leitet, und das wurde dann beweisen, daß Baiern mit Frankreich einen geheimen Vertrag abgesschlossen, und daß es im Falle eines Kriegs gegen den beutschen Bund auftreten wurde. Und dann Baden und Würtemberg auch. Es ware recht komisch! Was würden Stein, Görzes, Arndt und der alte Vater Rhein dazu sagen! Und zum Lohne sür die Dienste

bie jene Rurften Frankreich leiften, wird dieses ibnen beifteben, ibre Unterthanen im Geborfam ju unterhalten. Bir bezahlen immer bie Bede. Der Tugenbbund bat viel ausgerichtet! 30= ber Mensch hat bas Recht, ein Dummfopf gu fenn, dagegen laft fich nichte fagen; aber man muß felbst ein Recht mit Bescheidenheit benugen. Die Deutschen migbrauchen es. Die Mittel, welche die Frangosen gebraucht, die Freibeit zu erwerben, werben von den deutschen Regierungen benust werden, um die Despotie ju verftarten. 3ch muß nur lachen über bie Unwiffenbeit ber biefigen Zeitungschreiber. erzählen es im Triumph : in Deutschland, in Desterreich fogar, wurden Nationalgarden eingeführt, und fie meinen, bas mare ein Forts fchritt der Freiheit; Die Efel begreifen nicht, daß das ein neucs Wertzeug der Gewalt ift, das alte abgenußte damit zu ersegen. **∑it** Deutschen! - nicht einzuseben, daß die Uniform eine Urt Gefangniß ift, bie Disciplin eine Rette an Sanden und Fußen - nicht einzufeben, bag wenn man Schildmache ftebet, man am meisten felbst bewacht wird - ben foges nannten Pobel im Baum halten, das beißt die armen Leute, bas beißt bie Einzigen, welchen bas verfluchte Gelb nicht bie gange Seele, allen Glauben abgehandelt; die Gingigen, benen ber Mufiggang nicht alle Rerven ausgesogen, und die einen Geift haben die Freiheit gu wunichen, und einen Leib fur fie gu tampfen fich wie ein tobter Ofenschirm vor ber Gluth bes Bolfe ju ftellen, damit die Großen binter uns nicht fcwigen und gemachlich ihr Gis verjehren - und fich noch weiß machen zu lasfen, bas gefchabe fur bie Freiheit - fich fo foppen gu laffen, ein folder Tolpel gu fenn es ift unglaublich!

Mentag ben 10. Januar.

Rann man es beffer haben als ich? die Tage madifen foncil und mit ihnen meine Hoffnungen. Das Wetter ift febr gelinde; icon find die Bandervogel bem Rorden jugejogen; bald endet der Winter, bald thauet der deutsche Bund auf, bald blubn alle Beilden; über meinem Ropfe Saphirs Buftritte, und eine deutsche Ruche. Ja ich habe eine beutiche Rochin entbedt, eine vortreffliche Mugeburgerin, die eine Table d'Hote balt, wo man lauter vaterlandische Gerichte und Gafte findet. Rindfleifch mit rothen Ruben und Rrauterfauce, Rartoffeln, Sauerfraut mit Schweines fleisch, Reisauflauf und Kommis in Menge. Man wird boch fatt und es fostet nicht viel. Bas aber mein Glud ftort, ift, wie man bier mit Bestimmtheit behauptet, daß Metternich

verdrießlich, es ist ein Unglud. Metternich war eine reine Farbe, die der feindlichen entsegengesetzt, es bald zu irgend einer Entscheidung gebracht hatte; wenn aber nach ihm dis graue Neutralität regiert, wird keiner wissen, wo feine Fahne ist, alle werden durch einander lausen und keiner das Liel sinden. Metternich war starr, eigensinnig und der Sturm hatte ihn bald gebrochen; sein Nachfolger wird auch nicht weichen, nur vielleicht sich etwas biegen, und alles wird krumm bleiben. Es ist sehr schlimm. Gott erhalte nur meinen Metternich.

Der Enthusiasmus der Polen foll ganz unbeschreiblich sehn. In der heutigen Beitung sieht, die Borsteherin eines Mädchen = Instituts in Warschau habe mit ihren Zöglingen von Morgen bis Abend an den Festungswerken gearbeitet. In dem Schreiben eines Polen, worin die schändlichen Tyranneien der ruffisch = polnischen Regierung erzählt werden, heißt es unter Andern: man habe eigens einen Com=missair nach Wien geschickt, unr das System der österreichischen Regierung, wie man das Bolk dumm erhalte (Stock=deutsch, heißt es wörtlich,) in allen seinen Theilen zu studi=ren, um es dumm in Polen einzuführen.

## Fünfundzwanzigster Brief.

Paris, Donnerstag ben 13. Januar 1831.

Gestern Abend habe ich mich im Obe on recht satt gehört und gesehen; das ganze Gessicht ist mir noch roth und bick davon. Bon halb sieben bis halb zwölf Uhr bei Tische, und zwanzig Schusseln! Dreisig Jahre dauert die Geschichte, Napoleons Ansang und Ende ist darin; aber die größte aller seiner Thaten ist gewiß die: daß er mich sechs Stunden weniger zehn Minuten auf einer Stelle seste

gehalten, so baß ich nicht einmal in den Zwischen-Aften hinausging. In einem deutschen Theater habe ich nie drei Stunden aushalten können. Den hunger zu stillen war es zu viel und den Appetit über ben hunger zu reizen fehlte es an Würze. Ja das ist ein großer Unterschied! — —

Sine starke halbe Stunde mußte ich das Schreiben unterbrechen und meine Wuth war grenzenlos. Da ich Napoleon gestern Abend hatte sterben sehen, und ich vergessen hatte, in welchem Jahre er gestorben, wollte ich das im Conversations = Lexison nachsuchen. Ich schlug den Artikel Napoleon auf, da hieß es: suche Bonaparte auf, da hieß es: suche Buonaparte auf, da hieß es: suche Buonaparte auf und sehe nach dem Ende seines Lebens, da hieß es: suche Selena. Ich suche Belena auf, da hieß es: suche St. Selena.

3d fuche Saint-Selena und St. Belena und fann beibes nicht finden. Endlich entbedte ich Sanct Selena. Da war aber von Napoleon gar feine Rede, fondern es hieß: suche Longwood. Ich suche Longwood, finde aber nichts über Napoleons Tod, und da ent= bede ich endlich, daß mein Conversatione = Les riton nur bis 1819 gebet. Da lebte Napoleon noch. Das find die Leiben bes menschlichen Lebens! wozu noch gebort: des Morgens barte Butter auf weiches Brod fcmieren, mein taglicher Schmerz. Mein Zorn war aber schrecklich und erhaben. Ohne dies bin ich feit einem Jahre voll Gift und Saß gegen bas Converfations = Lexifon; denn ber Berleger Brodhaus. bat in ber neuesten Auflage aus Kramerei alles, was bas Buch an Gefchichten und Meinungen Breifinniges enthielt; ausloschen ober bebeden laffen; mahrscheinlich, bamit es, fo gefaubert, im Desterreichischen erlaubt werbe. 3ft es nicht entsetlich, daß es in Deutschland Gelehrte gibt, die Geist, Herz und Ehre bogenweise einem Buchhandler verlaufen; daß das nühlichste und ausgebreitetste Buch in Deutschland, welches so vieles Gutes gestistet hat und noch ferner hatte bewirken können, die Jarbe der Lüge angenommen und daß es von der schudden Gewinnsucht eines Krämers abhängen soll, was er das Volk lehren oder ihm verschweigen will? . . . . Sest zurück zum Odeon.

Rapoleon tritt jum erstenmal 1793 auf, da er in Toulon als Artillerie = Lieutenant diente. Da ist er noch gang mager und trägt einen Bopf, das Haar ungepubert. In der vorausges henden Duverture wurde der Marseiller Marsch und Ga-ira gespielt, Melodieen, die mir seit meinen frühesten Kinderjahren im Herzen schlumsmerten. Es sind vielleicht vierzig Jahre, daß ich sie nicht gehört, und ich weinte Ihranen

bes Entjudens. Brei fenn, es ift nichts. Aber es werben, bie Genefung, ba ift bas Glud. In Toulon waren auch Kommissaire des Rational = Convents, die damals bei allen Rriegen ben Generalen als Aufpaffer gur Scite Merfwurdig biefe Mord = Physiono= Ranben. mien, und wie die Rerle geffeibet maren; fie faben gang aus wie Rauberhauptleute. Diefer erfte Aft war mir der fconfte: mas nachher folgte war fur Dhr, Muge und Geift, aber nichts mehr fur bas Berg. Der Raifer, ber Rubm, goldgestidte Meiber, Budlinge bis auf bie Erde, und die uns wohlbefannten Marfche der faiferlichen Garbe, und der lange Sanswurst von Tambour = Major, ben wir fo oft Aber gewiß, bas ift bie beste Art, Gefchichte ju lernen, und vergangene Beiten und Menfchen und entfernte Lander uns fo frifch und nabe vor die Augen zu bringen als hatten wir fie gefannt, barin gelebt. Reine Ergab= lang, fein Gemalde, felbst fein Drama in seiner eigenthumlichen Bestimmung erfest bas. ift alles vereinigt. Jebes Schlachtfeld, jeber Pallaft, jebe Stabt; Lager, Solbaten, Baffen und Rleidung, alles wie es wirklich gewefen. Napoleon wie er aussah, wie er gefleibet mar, wie er fand, faß, fprach, in ben Tuilcrien, und in feinem Belte, vor, in, nach ber Schlacht; welche Gesichter er machte, wie er schnupfte, wie er bei guter Laune seinen Leuten bas Ohr Ineipte, feine Marschalle, Ruftan, Alles. Dlein Widerwille gegen Napoleon fing (auf dem Theater - benn im Leben erft zehen Jahre fpater) 1804 an. Da erscheint er als Raifer in St. Cloud. Da fommen goldene Dintenfaffer, fdmervergolbete Lafaien. Er trug bamale einen rothen Rock. Roch einmal lichte ich ibn; es war 1812. Er fommt in Mostau an, tritt in ein Bimmer im Rremlin. mußte vorher, es mar die Grenze feines Gluckes.

Einige Stunden fpater brach ber Brand los. Furchterlich auch im Spiele. Er ift allein im Limmer, die Kenster werden roth vom Reuer und immer rother: Die Flamme fommt immer naber. Giner nach bem Undern fturkt berein, ihn jur Flucht ju bewegen. Er will nichts boren von Rettung, wirft fich verzweiflungsvoll. in einen Geffel, und bumpfbrutend fenft er ben Ropf auf ben Lifch wie jum Schlafen. Die Renfter werden geoffnet und man fieht Dostau brennen. Das übertrifft an naturwahrem Schres den Mues, mas ich bis jest gefeben. Ructiuge stellt die Scene eine große leere Bauernhutte vor. Einzelne Solbaten, Marketen= derinnen, halberfroren, fchleichen wie Gefpenfter berein. Sie nabern fich der Flamme und fallen todt bin. Dann fommt Napoleon. Jest beginnt ber Ranonendonner ber Schlacht, bie Butte fürzt zusammen, wer noch Rraft hat, fluchtet, und jest : feben wir bas Schlachtfelb an ber.

Beregina. Es ichneit, die Frangofen ziehen über die Brude, neben ihr, über ben gefrornen Strom, er bricht unter ihnen und verschlingt fie. Die Deforationen übertreffen aber auch Miles, mas fich bie Phantaffe erfinden fann. Eine ber fdionften Scenen ift Napoleone Abfabrt von Elba, um nach Franfreich gurudbufebren. Er mit feinen Golbaten fteht auf bem Berdecke eines Kriegsschiffes, und die Fahrt bes Schiffes wird im bochften Grabe tauschend dadurch nachgeabmt, daß die Seegegend fich immer andert, von Bels ju Bels fortidreitend bis in die offne See, fo bag man glaubt, bas feste Schiff bewege sich. Es ist ein Rind darüber zu werden vor Freude. Dann die Scene in den Tuilerien am Abend, da man Navoleon Ludwig XVIII., dick, alt und lahm, erwartet. watschelt burch ein Vorzimmer, fich ju flüchten, hinter ihm die hofleute. Die gute Art der Frangofen und ihr Bartgefühl verlaugnete fich

bei biefer gefährlichen Probe nicht. 3m Obeon find bie jungen Leute, die Schiler ber polytechnifchen Schule, Meifter, ba berricht ber Lis beralismus umbefthranft. Aber bie Scene mit Ludwig XVIII. war unanständig, der Spott graufam, und im gangen Saufe wurde gepfiffen und gezischt, und nicht Giner bat applaudirt, und das Klatfchen borte boch fonft ben gangen Abend nicht auf. Def freute ich mich, und die tomifchen Scenen jenes Abends in den Tuilerien! Wie die heißesten Bourboniften, als Napoleon fam, schnell die weiße Kofarde aba nahmen und fle in die linke Westentasche steckten und aus der rechten eine breifarbige gogen, die fle fur jedes Ereignig bereit bielten. Und wie ein Ultra = Dicker eine breifarbige Fahne berbei= brachte, und die legitimften Reblen Vive l'Empereur! fchrien. Es war fcon und lehrreich.

Jest die Sauptsache. Eine Deputation ber Pairekammer erfcheint vor dem wiederauf-

gegangenen Rapoleon. Der schnaugt fie grimmig an, benn sie waren es, die ibn verratben. MB0 find die Deputirten? fcreit er mit einer 26menstimme. La chambre des Députés s'est rendu indigne de la France ... Gotter! unb wenn in diefem Mugenblicke taufend Jupiter gebonnert batten, es ware nicht gebort worben, por bem Beifallflatichen bes gangen Saufes. Es war ein Sturm, es war als sturgte bas Dach ein. Man batte bie Saite berührt, bie jest durch das Berg jedes freiheitsliebenben Brangofen giebt: der Sag und die Berachtung gegen die jebige Deputirtenfammer. In ben erften Reihen bes Parterres fagen bie Schuler der polytechnischen Schule. Wenn Diefen nicht bie Bande bluteten, muffen fie leberne Banbe baben. Aber - ich habe genau Acht geges ben - nicht blos biefe, nicht blos bie Stubenten waren es, die so offen und laut bei diefem Unlaffe ihre Bergensneigung fund gethan; fondern auch alte, bedächtige Manner, Alle flatschten, und ich war vielleicht der Ginige, der es nicht gethan. Ich fah frohlodend umher, benn das ist ....

Freitag, ben 14. Januar.

Mitten im Sage, ber bie vorige Seite endigt, wurde ich geftern unterbrochen und heute habe ich vergeffen, was ich fagen wollte. ich fab, wie die edle Gefinnung der Jugend fich hier fo frei und laut außern burfte, und Reiner magte, fich ihr ju wiberfegen, fragte ich mich: traume ich benn, ift es Bahrheit? Liegt Frantreich in bem nehmlichen Europa, in bem auch Deutschland liegt? Gin Bluß, aber ben jeber Safe fdwimmt, fann er bie Freiheit von ber Tyrannei abhalten, ober Sflaven, herüber gu fommen? Unfere beutschen Polizei-Merzte wurben gewaltig gornig werben, wenn fie ben Larm gebort; fie murben fagen, die Regierung follte nicht bulben, bag man im Theater fo bie Leis Aber fie irren fich; bas benfchaften aufrege. befanftigt gerabe gereiste Leibenschaft. Ich habe

das an mir felbst erfahren. Noch Morgens, da ich mein Journal las und mich wie gewohnlich über bie feelenlose Deputirten-Rammer ärgerte, welche ber frangbilichen Jugend gern. alles Blut ausvumpen mochte, batte ich ben: fehnlichften Bunfch, ben bochmuthigen beutschen Pebanten Roper Collarb und ben Golbfuchs Dupin bafür burchzuprügeln; als ich fie aber am Abend burchklatschen sab, war ich gang gufrieben, und ich batte ihnen nichts ju Leibe ges than, wenn ich ihnen gleich barauf in einem Salon begegnet ware. 3d wanichte mir auch unfern Senator aus Soden herbei, der lieber Schweinhirt fenn mochte, als frangofischer Die nifter. Go einem beutschen Polizei-Ronig muß in London und Paris ju Muthe fenn, wie einem Rordlander in Reapel. Die Freiheit hat wohl ibre rauben Tage; ba fie aber felten find, ift nicht geforgt für Kamin und Pelg. Und jest fpricht ber Ruffe, mare ich nur gu Saufe, ba

ist es warmer und besser und der Tolpel macht sich lustig über die schone Natur im Suben!...

Rach dem Afte, der Rapoleons Ruckfehr von Clba fpielt, fallt ein Borbang, auf welchem die Stadt Paris in der Bogelverspective gemalt ist, und boch in der Luft schwebt ein Abler, im Schnabel einen Lorbeerzweig, in ber Rlaue die breifarbige Sahne tragend, und Rubm und Freiheit nach Frankreich jurudbringend; bas ift von unglaublich fconer Wirfung. . . . . Manchmal maren bie Buschauer auch wie bie Als auf Helena Subson Lowe auf= trat, murbe er ausgezischt mit einer Bosbeit, mit einer Erbitterung, als mare er ber mabre Lowe und nicht ein armer unschuldiger Schaufvieler im rothen Rode. Man fieht Napoleon fterben; Rrampfe, Phantasien, Rocheln, alles nach ber medicinischen Ratur. Diese widerliche und lacherliche Spital = Scene wird auf allen Aheatern bargestellt. Es gibt nichts Sinnlosferes... Nachdem der Kaiser in seiner letten Minute gethan, was seine Brüder, die andern Kaiser und Könige, schon gleich bei ihrem Resgierungsantritte thun — nehmlich den Geist aufgeben, fällt ein Borhang von schwarzem Klor, welches artig und schauerlich war... Das ganze Oschester erschien in der NationalsGardes Unisorm, auch befanden sich viele Offiziere darunter. Der Kapellmeister, der wohl Hauptmann oder Major sehn mochte, trug schwere silberne Epaulettes. Das sah wunderslich aus an seinem Plate und in seiner Bessthäftigung.

Endlich war bas Stück aus und ich satt. Es war ohne dies die zweite Mahlzeit, die am nehmlichen Tage mein Herz genommen. Ich sah vorher eine Reihe panorama=artiger Ges malde, die Schlachttage im Juli vorstellend.

Die Gefechte auf ben Bonlevarbs, auf bem Greve-Plate, Die Barricaben, bas Pfiaster-Gefcos, bie fdwargen Fabnen und die breifarbis gen, die foniglichen Golbaten, die abgehauenen Baume, die Leichen auf ber Strafe, die Berwundeten und neben ihnen die gutmuthigen Brangofinnen, die fie laben und verbinden. Dan befommt von Allem eine flare Anschauung, co ift, als ware man dabei gewesen, und es ift gum Tobtweinen! Denn ich babe bie Kampfenben gemustert, ich habe bie Leichen betrachtet und gezählt und die Bermundeten - es waren viele junge Leute; die meiften Alten aber geborten jum fogenannten, fo gescholtenen Pobet, der jung bleibt bis zum Grabe. Ginen bes jahrten Mann in einem guten Rocke, ich fab feinen, weber unter ben Streitenden, noch unter ben Gefallenen. Die Manner in auten Roden Aben in der Baire = und Devutirten = Kammer und haften sich die Rase zu vor den ftinkenden

Webel-Leichen und fagen: wir baben Frantreich gerettet, es gebort und wie eine gefundene Sade, wie eine Entbedung, und fie liegen fich ein Patent barüber geben. Und bie reichen Leute, Die verfluchten Banquiere tommen und faaten: balb part! und baltet uns nur den Pobel im Baum, bamit bie Renten fteigen. Un diese mug die Rache auch noch kommen: In Bafel find fie jest eingesperrt bie bochmuthigen Ellenritter. Gie wollen allein regieren, bas Landvolf foll geborchen. Aber bas Landvolf fennt feine Rechte und will sie geltent machen und belagert die Stadt. Das ift wie in Frankfurt, wo das Landvolt auch unmundig iff, und weder an der Regierung, noch an ber Gefetgebung Theil bat.

Wie gefallt Ihnen ber Mostowiter? Seisnem Gefandten nach Warschau gab er ein Bettelchen an die Polen mit, worauf er eigen-

Die Gefechte auf den Boulevards, auf bem Greve-Plate, die Barricaben, bas Pflafter-Gefcog, bie fcwarzen Rabnen und die breifarbis gen, die foniglichen Solbaten, die abgehauenen Baume, die Leichen auf der Strafe, die Berwundeten und neben ihnen die gutmuthigen Rranibsinnen, die fie laben und verbinden. Man befommt von Allem eine flace Anschauung, ce ift, als ware man babei gewesen, und es ift jum Todtweinen! Denn ich habe bie Rampfenben gemuftert, ich habe bie Leichen betrachtet und gezählt und die Bermundeten -- es waren viele junge Leute; die meiften Alten aber geborten jum fogenannten, fo gescholtenen Pobet, der jung bleibt bis sum Grabe. Ginen bejahrten Mann in einem guten Rocke, ich fab feinen, weber unter ben Streitenben, noch unter ben Gefallenen. Die Manner in guten Rocken figen in der Paire = und Deputirten = Rammer und haften fich bie Rafe zu vor ben ftinkenben

Bobel - Leichen und fagen : wir baben Prantreich gerettet, es gehort uns wie eine gefundene Sache, wie eine Entbedung, und fie liegen fich ein Vatent barüber geben. Und bie reichen Leute, bie verfluchten Banquiere femen und foaten: balb part! und haltet uns nur ben Pobel im Baum, bamit bie Renten fleigen. An diese muß die Rache auch noch kommen: In Bafel find fie jest eingesverrt bie bochmathigen Ellenritter. Gie wollen allein regieren, bas Landvolf foll geborchen. Aber bas Landvolf fennt feine Rechte und will fie geltend machen und belagert die Stadt. Das ift wie in Frankfurt, wo das Landvelk and unmundig iff, und weder an der Regierung, noch an der Gefetgebung Theil bat.

Wie gefallt Ihnen der Mostowiter? Seis nem Gefandten nach Warschau gab er ein Zettelchen an die Polen mit, worauf er eigenbanbig in frangofischer Oprache und mit Bleistift geschrieben: "Au peuple polonais; soumission ou la mort! Nicolas. C. was ift Bott für ein Phlegmatitus! Aber ich bin felbft nicht beffer. Diefen Morgen las ich etwas von ber neuen heffischen Conftitution. feben Gie es bem Briefe an? Ift er gerfnittert? nag von Thranen ber Wuth? habe ich Romma, Punktum vergeffen? D blobes Bieb! nicht einem Ochsen wurde man fo etwas weiß machen! Gin Ochs ift bumm, aber er ift eigenfinnig und bat Sorner. Schafe find wir, arme, geschorne, gerfeste Schafe. . . Daß die Deutfchen ihren gurften und Gangerinnen die Pferde ausspannen, fallt mir nicht auf. Sind fie beffer als Pferbe? Gie werben feben, die guten Seffen gieben auch noch bie Grafin Reichenbach von Frankfurt bis nach Caffel. Eine folde Constitution, wie man ben Beffen gegeben, batten fich bie Pferbe nicht gefallen laffen.

Wit dan gruten, Deutschen wurde noch Schlininer verfaten bald mis bem Belland. Diefer mußte: polationalides derilg felbst: Tragen, avoren men ihas gepeinlift: maber, et felbft auch zimmern, wenigstens bas mußte er nicht. Ich fam in Paris Frangofifch lernen; aber, guter Gott! wie ilerne ich Deutsch vergoffen? : Ber : Menfch bat überhaupt wiel Deutsches an fich. : Beute lab. in: in England. Sat bie frangbiische Regies sung 500,000: Minten bestellt, Die ruffifthe 600,000, die preufiffche 960,000. Werben damit anderthalb Millionen Mordet bewaffnet, die, drei bis vier Fürsten einen Opag zu maden, fich wechselseitig die Gingeweide aus bem Leibe reißen. Diese Flinten toften i3& Dils lionen Pranten, und die nerrifchen Bolfer durfen nicht eber fterben, ale bis fie ihre eignen Leis denkoften vorausbezahlt! Ich mochte biefen Sommer in einem fillen Thale wohnen, aber fo ftill, fo beimlich, fo abgelegen, daß fein

Mensch, keine Zeitung hinkommt, und im Ocztober wieder hinanstreten in die Welt und seschen, wie es aussieht. Vielleicht wurde ich dar nicht mehr erkennen, ob ich im Monde odek auf der Erde bin.

Es hat sich eine Zahl Damen vereinigt, worunter auch die Königin, und haben handsarbeiten verfertigt, die jum Besten der Armen ausgespielt werden. Ich habe auch einen Setztel, und wenn Sie gludlich sind, besommen Sie vielleicht eine Arbeit von der Königin hand. Der Postwagen, der diese allerhöchste Arbeit nach Frankfurt beächte, würde sicher von Kehl nach Frankfurt vom Bolse gezogen wers den, erführe es davon. Berharre voll Gist und Galle Ihr gang Ergebenster.

## Sechs und zwanzigster Brief.

Paris, ben 16. Januar 1831.

Lachen Sie mich aus! Ich bin gar nicht liberal mehr, sondern seit gestern Abend ein vollständiger Narr und lachender Gutheißer. Was gehet mich die Noth der Menschen an, wenn ich froh bin? Was ihre Dummheit, wenn ich selbst klug bin und das Leben ge=nieße! Mögen sie weinen, wenn es singt um mich herum. Ich habe bei den Italienern Rossini's Barbier gehort, und barin Lablache als Figaro, die Malibran als Rosine. Und

folimmer als gehort auch gefehen. Ich war entzuckt und bin es noch, daß ich mich tobt schämen sollte. Stunde auf Stunde, biese fo bittern Villen unferer Beit ichludte ich froblich binunter, so vergoldet maren fie mir. 3ch bachte nicht mehr an die heffische Constitution und ließe jebe funf gerabe fepn, wurde bie Luge immer fo gefungen. Belch ein Gefang! Belch ein Sviel! Figaro in ben besten Jahren bie Beiber jum beften ju baben, und bict. Ich weiß nicht, ob Lablache so ist von Natur ober ob er fich burch Runft fo gemacht. Aber gewiß, mit biefer Geftalt muß fich ein Figaro ausstatten. Ja nicht flink, ja nicht jung, sich ja nicht zu schon gemacht, wie es alle die An= dern maren, die ich noch gefeben. Bie ift es möglich froblich zu febn, fo lange man ben Beibern gefahrlich ift? Ber Rube ftozen fann, bem fann man fie auch ftoren. Das Bett ber guten Laune umgab biefen Figaro von allen

Seiten, befchutte ibn, und ließ feine feinbliche Minute durch. Gie batten ben Spigbuben feben follen mit feinen Augen! Er batte bis auf die Mugen bas gange Beficht verhuden, er batte fein Glied ju bewegen brauchen, und man batte ihn boch verftanben. Wenn er Rofinen, ben Grafen, ben Alten anfah, wußte man vorber, mas biefe fagen murben: man erfannte es aus Figaro's Geficht, ber fie durchschaute und und fein Errathen errathen ließ. Welch uns vergleichliche Mimif! Seine Worte maren eis gentlich nur die Bofale, ju welchen feine Bewegungen bie Consonanten fügten. Und ber Gefang! Schnett, leicht und glangend wie Scifenblasen, stiegen ibm die Tone aus ber Bruft. Und Rofine! - ich bin verliebt, verliebt, verliebt: Schon ist sie gar nicht, bis auf die Mugen. Aber biefe wonnefuße Schelmerei, diefes zaubervolle Lacheln, bas man trinft und trinft und nie berauscht wird; und so ohne

alle Tude, man fiehet es, fie will ihren alten Bormund einen Tag betrügen, nur um ibn nicht Jahre lang betrugen ju muffen; fo obne alles Streben ju gefallen! Rein Sauch von Rofetterie an ber Malibran. Bare es aber boch, fame ihr Bauberlacheln nicht aus ber Seele, - bann feid ihr Beiber furchterliche Gefchopfe. 3hr Gefang! Er fam aus bem Bergen bes Bergens. Ich mußte mich baran erinnern, gerecht zu febn, um mich zu erinnern, daß bie Sontag eben fo fchon gesungen. will Renner fragen, Die Beide gebort. Aber das will ich verburgen: 3. die Sontag fingt fcon, weil fie gefallen will, und die Malibran gefällt, weil fie icon fingt. . . 3ch werbe fparen, und reicht bas nicht bin, werbe ich ftehlen, und reicht bas nicht bin, werde ich rauben, und reicht bas nicht bin, werbe ich in Die Didastalia fchreiben; aber ich verfaume bie Malibran nicht mehr, fo lange ich hier bin.

Bwolf Franten foftet mich mein Plas, ben vornachsten zu ibr; ben man haben tann. Ge ich Die Malibran gehört, abnbete ich gar nicht, bes ein musikabischer Bortrag auch genialifch fenn fonne; ich bachte ber Gefang ftande im Dienste ber Composition, und wie ber Berr fo ber Diener. Aber nein. Mus ber Spielerei Rossinischer Musik machte bie Malibran etwas febr Ernftes, febr Burbiges. Dem fconen Rorper gibt fie auch eine fcone Geele. Bon ibr babe ich begreifen lernen, wie es moglich war, bag einft ber Schaufpieler Garrid bas #BE fo bellamirte, bag afte Buborer weinen mußten. . . . Lablache mußte ich bewundern wegen feiner Dafigung in feiner Rraft. Bie tann man nur eine Stimme, Die fo große Bewalt bat, fo meistern, wie man will? Es fturmt aus feinet Bruft, und er fagt jeber Tonwelle: fo boch und nicht bober. Gleiche Magigung in feinem Spiele, und wie fcwer

das in biefer leichtsimmigen Rolles. Co ift wie ein Sertang. Er Sewegt: sich im Aeinstem Mansme, tichn zwischen zarten, feicht verlestlichen Berhältnissen, berührt sie alle und verlest Keines.

— Unter allen Spaffen diesen spafthaften geit gesällt mir keiner besser, als der, den tile Matidnalversammlung in Bullfel midi ber eurobraischen: Diplomatif tröbt. Alles, was die herren Dipolmatifer über die belgische Angestegenheit in ihrem Schlaszimmer oder in ihren Rathsstuben gesprochen, versprochen, gelogen, gedeuchelt, geleugnet oder eingestanden, versagt aber bewistigt, wird von jenen dummen Hare gersteuten diffentlich vor allem Bolke mitgetheilt. Bergebens schreien die diplomatischen Koche: wartet ins Teufels Namen, bis das Essen gar ist! Die Belgier erwiedern: wir wollen nicht warten bis die Suppe verbraant; das Essen

if undlighte igentig und "wie baben bunger. Die Biptonutter find in Bergweifungt baraber. Beifen Gie Adhivon prin welche Bathen a m den voniender bam fane, wenn auf ber Realfurler Deffe, in lebem Biet : und Beinbiente Einer binter ibm ftanbe und ben anftanmenden Zufthanern wildete juwiet man, ein hets Monittenes Band wieben gam madie, eine Karie dietabereififinent fleine Mublatanufifin treinen derufeel: Reberbalb: obermanbeleinig und noie bas Alfies : fo naturlich : junginge bit. Espitourbe: jamis mern. ban man ibn unn Beob und Linfeben beinge du Co ift ed Dier? G ift gum Coblawen. We miffen ift bor Angle nicht mehr in solfen. Born ferinnere Infide Ginstwolfben Born && . Sie Diniomatiler breiftigt in als bort fichen Jachren , :: wolferend ber foanifeben Revolution. ber bamalige Minister ber auswärtigen Angelegenheiten in Spanien . über e einen bielematie fchen Gegenstand einen aufrichtigen und

verftanblichen Brief bruden :lief. batten : fcom , wenn auch mit faurem Gefichte, die gange Revolution verfchluckt; aber biefen Brief: - bas tonnten fie nicht binunter briagen. Gottliche Leute find bie Belgier ! Dibabin muk ed fommen : bie Reffetlochen mr. Diplomatif muffen geöffnet werder, und dann deft mich es frisch und belleim gangen Genfessenn in Die Sagette bier, die ihrt fenie Unveifchamtheit des belgischen Cangreffes auf ihre Art spricht und luftert, enbigt mit ben Botten & etont cela prouve combien une nation est petite quand elle n'ampas de Roi! Sch bin mohrhaft ers schrocken, wie ich das geseschribede. Bie ift cs moglich, bochte ich, bag wei Menfchen, von welchen nicht wenigftens Einer int Tollfans fist, fo verschiebeng Meintungen baben taunen? Wer von und ift verrudt, die Gagette mit ben Ihrigen z ober ich mit ben Meinigen?

Montag ben 17. Januar.

Baben Sie es gelefen, bag bie Stunde in Caffel gleich bamit angefangen, ben Churfurften um feine allergnabigfte Exfaubnig ju bitten, daß ibm fein getreues Bolf eine Statue errichten burfe? Saben Sie es benn wirflich auch gelefen, und hat mir bas nicht ein nedis fcher Geift auf einem Beitungeblatte vorgegaufelt? Rein, daß fich bie Freiheit in Deutsche land fo fcnell entwickeln wurde, das batte ich nie gebacht! Ich hatte ben guten Leuten boch Unrecht gethan. Wenn bas fo rafch fortgebet, werben wir in brei Wochen ben vereinigten Staaten nichts mehr zu beneiden haben. In Sannover haben fie fich auch erhoben. wird dem armen Lande wieder feche Schimmel, einen ichonen Bagen und eine Statue fosten. Satten fie nicht gleich bamit anfangen

fterium bem Ronigreiche Sannover eine mabre vollfommene Freiheit gabe. Es wurde badurch Diefen fleinen Staat jum machtigften in gang Deutschland erbeben. Dann fonnte England Preufen und Defterreich trogen, wenn biefe ibm einmal ben Rrieg erklarten - ein Fall, der leicht und balb eintreten fann. 3ft biefes fo, dann mußte das englische Ministerium naturlich im Gebeimen agiren, und bas banndvrifche Bolf gegen ben Abel in Bewegung fegen, ber, eigenfinnig und bochmuthig, wie er bort ift, die Emaneivation des Burgerstandes nie bewilligt batte. Im beutigen Temps ftebt eine ausführliche und tichtige Erzählung von den Gottinger Vorfällen. Gie muffen fich bas Blatt ju verschaffen suchen, benn in beutschen Beis tungen werben die Vorfalle naturlich entstellt Ein Gottinger Burger, ber merben. Schlachtsteuer ju bezahlen verweigert, fou bie erfte Unregung jum Aufftande gegeben haben.

Diese Schlachtsteuer wird im Lemps zu meisner großen Belustigung Schlacrstener gesnannt.

er, in a received of the first of the first of the first of Sanuar.

Die Radricht, bie Sie mir geftern gegeben, daß das englische Ministerium selbst die Revolution in Sannover angestiftet, babe ich auf ber Stelle nebst einigen Bemerfungen in die Beitungen fegen laffen, und fie ftebt gestern im Deffager. Babr ober nicht, man muß die Spigbuben hinter einander hegen. Es ist aber boch schon, daß man hier alles gleich in die Beitung bringen fann, und die Redacs teurs fuffen einem fur jebe Rachricht die Sande, und für jebe Luge die Fuße. Bas mich gegen die deutsche Censur am meiften aufbringt. ist nicht, daß sie bas Bekanntwerben ber Babr= heit verhindert - diese macht fich fruber ober spater doch Luft - fondern daß sie die Luge unterbrudt, die nur einen armen furgen Sag gu leben bat, und einmal tobt, vergeffen ift.

Am interessantesten, und merken Sie sich das, sind die hiesigen Blätter immer am Montage; benn da Sonntag keine Rammersitzung ist, bleibt den Tag darauf den Zeitungen kein anz deres Mittel, ihre Seiten zu füllen, als so viel Lügen als möglich herbei zu schaffen. Wie angenehm beschäftigt das die Einbildungsfrast. Und was liegt daran! Was heißt Lüge? Rann Einer in unsern Tagen etwas eisinnen, was nicht den Tag darauf wahr werden kan! Es gibt in der Politik nur eine mögliche Lüge: Der deutsche Bund hat die Preßefreiheit beschlossen.

— Alfo \*\*\* hat sich gescheut nach Pesth ju gehen, und schon in Ungarn fürchtet man bie Cholera morbus? In Gallizien, drei Lasgereisen von Wien, und in Russisch, Polen ist sie nach bestimmten Nachrichten auch schon aussgebrochen. Mir macht das sehr bange. Richt

wegen ber finnlichen Schreden, welche bie Deft begleiten - bas ift ein Schreden, ber fich selbst verzehrt, bas ift ju furchtbar, um sich lange davor ju fürchten - aber die verberb= lichen Folgen! Die Lahmung des Geiftes, welche im Bolfe nach jeder Best gurud bleibt! Das fann alten Frost gurud fuhren, und bie Freiheit, Die noch auf bem Felde fteht, ju Grunde richten. In folden Beiten ber Bebrangniß braucht man Gott und ruft ihn an, und da fommen gleich die Fürsten und melben fich als beffen Stellvertreter. Bas fein Rai= fer von Rugland, fein Teufel verhindern fonnte, bas fann bie Peft verhindern. Dann fommen die Pfaffen und verkundigen Gottes Strafgericht. Dann laffen bie Regierungen fort und fort im gangen Lande rauchern, um Rebel gu machen überall. Strenge Gefege find bann no= thig und heilsam. Die Pest geht vorüber, Die Strenge bleibt. Bis das erschrodene Bolf wie=

ber zur Besinnung kommt, sind die alten Fesseln neu genietet, die Krankenstube bleibt nach der Genesung das Gefängniß, und zwanzig Jahre Freiheit gehen darüber verloren. Hessische Constitution, Schimmel, Kosaden, Bunsdes Bersammlung, Censur, was Gott will, nur keine Cholera morbus.

— Es ist köstlich mit der Hanauer Zeistung: Gnabigste Freiheit, statt gnas digste Erlaubniß! Ich wollte, der als lergnadigste Teufel holte sie aufs allergeschwins deste Alle mit einander. Il faut tous lier, juges et plaideurs.

## Sieben und zwanzigster Brief.

Paris, Donnerftag ben 20. Januar 1831.

Gestern las ich zu meinem Erstaunen in ber Allgemeinen Beitung: ber geniale Schristssteller heine, von dem es früher hieß, er würde eine Professur der Geschichte auf einer preußisschen Universität erhalten, bleibt in hamburg, wo man ihm das erste erledigte Syndisat zusgedacht. heine Syndisus? Was sagen Sie dazu? heine Prosessor? Aber es ist gar nicht unmöglich. In dieser gefährlichen Zeit durfte man wohl daran denken, die Genies in ein

Amt ober in eine Professur zu fperren. Aber ein Narr, wer fich fangen laft.

Ich habe Grimms Correspondance littéraire ju lefen angefangen, bie burd vierzig Jahre gebet. 3ch bin noch nicht weit hinein, hoffe aber es gang burchjulefen. Das Buch hat molf Banbe, und ift noch nicht fertig. Man lernt viel daraus und wird an Bieles erinnert. Paris mar damals die Ruche, worin bie Revolution gefocht murbe. Da fiehet man noch die ursprunglichen Bestandtheile der Mahl= zeit, das robe Bleifch, gerupfte Bogel, Galg, Gemurk und die Schweinerei ber Roche. Mus bem faubern Difchmafch fpater ift nicht mebr flug ju werben. Grimm zeigt Berftand genug, aber gar feinen Geift, und nicht fo viel Barme, daß man eine feuchte Abreffe baran trode nen konnte. Diefer Mensch war mir immer unleiblich; er hat eine geraucherte Seele. Welch

ein guter Gimpel mußte Rouffeau fenn, bag er, ob awar alter als Grimm, Diefen Menfchen nicht burchichauete, und eine Beitlang mit ibm in Bertraulichkeit lebte! Rie ftanden zwei Seelen fo weit aus einander, und die Ratur Scheint Rouffeau und Grimm gleichzeitig gefchaffen ju baben, um barguthun, welche verfchies benartige Talente fie hat. Merkwurdig bleibt es immer, bag fo ein beutscher blober Pfar= rerbfohn, ber im gepuderten Leipzig ftubirt hatte, fich unter ben fuhnen und glangenben Beiftern bes bamaligen Paris bemerkt machen, ja sich auszeichnen konnte! bas kam aber baber: Der deutsche Junge mar hofmeister in abeligen Saufern, wo man bas Ginmaleins, bas unferm Glude oft im Bege ftebet, leicht verlernet. Es macht bem beutschen Abel Ehre, daß Grimm unter ben frangofifden Spisbuben fo fconell bis ju einem ber Sauptmanner bine aufflieg. Er begriff leicht, bag alles barauf

ankomme, bie Weiber ju gewinnen, und es gelang ihm mit einem Streiche. Er ftellte fic in eine fcone Schauspielerin verliebt, die ibn abwies. Grimm legt fich ins Bett und betommt eine Art Starrframpf. Er bewegt fich nicht, fpricht nicht, ift und trinft nichts, außer wenige eingemachte Rirfden, bie er aber mit nicht gant unfichtbarem Bergnugen berunter ichludt. Seine beforgten Breunde, worunter auch Rouffeau, umgeben fein Bett. Giner berfelben beobachtete angstlich die Miene bes Urgtes, wie man es in folden Fallen gewöhnlich thut. Der Argt fagt, es hatte nichts gu bebeuten, und man fab ibn lacheln, als er wegging. Eines Morgens ftanb Grimm auf, fleis bete fich an, und mar gefund. Jest mar fein Glud gemacht. Er murbe als bas Mufter treuer Liebe gepriefen. Geine Correspondeng machte ihn reich, er ftand mit einem Dugend nordifcher Burften und Furstinnen in Briefwech-

fel, die fich die Fruchte bes frangofischen Gei= ftes, wie Apfelfinen, tommen und fcmeden ließen. Er befam einen großen Gehalt dafür. Uebrigens machte er auch noch für Privatleute Abschriften von ben literarifden Berichten, fur ein Abonnement von 300 Fr. monatlich. Zweis mal monatlich, ben 1. und ben 15., schrieb er solche Briefe, die gewöhnlich feinen Druckbogen groß find. Biel Geld fur wenig Arbeit. 3ch wollte, es fande fich auch ein bummer Pring oder eine fluge Pringeffin, die mich auf solche Beife befchaftigte und bezahlte. Ich beneide ben Grimm um biefe Stellung. Was haben wir armen Teufel beute von allem unsern Schriftstellern? Den besten Theil verschlingen bie Grunbsteuern und Bebenten ber Cenfur vorweg, und für das Uebrige wenig Gelb und fpaten Beifall, ber uns falt und abgestanben jufommt. Grimm war auch eine Beitlang Franffurer ter Gefandte mit 24,000 Franken Gehalt.

Die findische Regierung bier bat wieber ein grofice Stud Freiheit abgebiffen ; benn fie fommt mir vor, wie ein Rind, bas einen Aufel in der Sand tragt, den es fich vorgenommen, auf fpater ju vermahren. Erft ledt es baran, feine Enthaltfamfeit ju prufen; bann fchalt es ibn etwas bid mit ben gabnen; bann beift es tiefer hinein, bann ift es ein bergbaftes Stud herunter und endlich bleibt vom gangen Apfel nichts mehr übrig. Nach der Revolution bat sich bas Bolt auch die Theater,= Frei= beit genommen. Die Regierung fab biefes als eine Sache an, die fich von felbft verftanbe. Run ift es feitbem geschehen, bag die Theater-Directionen die Freiheit, fo viel Gelb als moglich zu verdienen, als bie beste angesehen baben. Um die Leute anzulocken, spielen sie die Gefchichten gleichzeitiger Perfonen. Napoleon, Josephine, Bobespierre, Lavalette, ber Bergog von Orleans, Benjamin Conftant, fie mußten, ::

alle auf die Bretter. Das war nun freilich oft unanftanbig. Allein, wenn bas Gefet fogar Unanständigfeiten verbietet und bestraft, was bleibt bann ber Gittlichkeit und ber Do= ral übrig? Uebrigens hatte Jeber, ber fich felbft burch jene Theater = Injurien, ober einen Ange= horigen feiner Familie, ober das Andenken ei= nes Berftorbenen verlett fublte, Mittel genug, bei den Gerichten Sulfe zu fuchen und die Regierung brauchte fich nicht hinein ju mischen. Much maren nach einem Bierteljahre biefe albernen Wachsfiguren = Komodien wieder außer Mobe gefommen. Aber bie Regierung benutte bas, um eine Gewalt mehr ju erwerben. Jest haben die Minister ein Geset vorgelegt, diefe Breibeit ju beschranten. Bwar haben fie nicht gewagt die Theater = Cenfur wieder einzuführen. boch find fie dem beißen Brei fo nabe als moglich gefommen. Ber ein neues Stud fpielen lagt, muß es vierkehn Tage vor der Muffuh-

rung bem Minister ober bem Prafetten vorlegen. Berboten fann zwar die Aufführung auf feine Beife werden; wird es aber aufgeführt und es kommen Beleidigungen barin por (und jest wird die endlose Reibe der Bergehungen aufgezählt: gegen ben Konig, gegen bie Ram= mer, gegen frembe Burften, gegen Privatverfonen), bann treten die Strafen ein. Bis gu funf Jahre Gefangnif, bis ju 10,000 Franfen Gelbstrafe. Rurg, es ift bie Leute gu Grunde ju richten. Nachgeahmt ober auch nur fenntlich bezeichnet, barf Niemand mehr werben auf bem Theater. Es ift jum Bergweis feln. Und jest gibt es bumme gute Leute genug, hier wie bei uns, bie gar nicht begreis fen, was benn an einem fo loblichen Gefete ju tabeln fei. Diefe Menfchen feben nicht ein, daß folche bemmenben Gefete ben Faschinen gleis den. Anfänglich fließt bas Baffer frei burch. aber nach und nach führen Beit und Arbeit fo

viel Sand und Erbe berbei, daß endlich ein fester Damm baraus wirb. Und jest wird noch die Kammer kommen, die fich darüber årgert, baf fie alle Tage im Obeon ausge= flaticht wird, und wird bas Gefes noch ftrenger machen. Go wird eine Freiheit nach der andern gurudgebrangt, und ich glaube, bag bei unsern Machthabern viel Eitelkeit, ja mehr als boster Wille babei im Sviele ist. Die Regierung, von burgerlicher Abstammung beraufge= tommen, wie fie ift, will zeigen, bag fie fo gut ju regieren verstehet, als die alteste Re= gierung, und daß fie bas Bolf im Baum ju balten weiß. Die fremben Gefandten mogen wohl in freundschaftlicher Unterhaltung die Di= nifter neden, fie ftanben unter ber Rucht bes Bolfs. Diesen wird dadurch der Chrgeis aufgeregt, sie stellen sich auf die Fußspise, und zeigen ihre Große. Die fremden Sofe laffen gewiß nicht ab, die frangofische Regierung aufjumuntern, strenge Ordnung im Lande zu ershalten. Richt etwa als nennten fie das strenge Ordnung, womit hier die Regierung sich bis jest begnügte, und über die hinaus sie wahrscheinlich auch nicht gehen will — in den Ausgen jener Hofe ist das immer noch die greuslichste Anarchie; — sondern weil sie hofft, das französische Bolt werde sich das ewige Hofmeistern nicht gefallen lassen, und es würde endslich die Geduld verlieren und wieder losbrechen.

Freitag, ben 21. Januar.

Seftern war ich im italienischen Theater und babe bie Malibran wieber gefeben. Aber entzückt wie bas vorige Mal im Barbier war ich nicht, was aber gar nicht unsere Schuld ift, benn wir batten gewiß beibe ben besten Billen. Cenerentola von Roffini wurde gege-Musif bis auf einige Stude, besonders ein herrliches Sertett, febr matt und leer: das Gedicht langweilig, schwerfällig. Ceine Spur von der Grazie und der Laune, Die im Afchenbrobel von Nicolo und Stienne berrichen. Die Malibran fang und fpielte gwar gut, aber es war feine Rofine. Lablache fpielte ben hofmann, welcher beibe Schwestern ben Pringen vorstellt. Es ist merkwurdig mas biefer Mann fpielt, merkwurdiger, mas er nicht spielt. Eine folche Entfagung ift mir noch bei

feinem Schauspieler vorgetommen. Seinen Befang bewundere ich immer mehr und mehr. Alle andere Sanger, bie ich noch gebort, felbst bie adttliche Malibran - es bleibt boch immer ein Inftrument, bas fie fpielen. Gie und bie Tone find getrennt, fie bringen fie bervor. Lablache aber ift eins mit feinem Gefange, er ist wie eine Singubr, die, einmal aufgezogen, von felbst fortsingt. Den Ubend borte ich auch gum Erstenmale zwei andere vortreffliche Ganger, Donkelli und Buchelli. 3ch fage jum Erftenmal, ob gwar der Gine im Barbier ben Grafen, ber Andere ben Bartholo Aber ich borte sie bamals nicht über machte. bie Malibran. Buchelli, ber bochmuthige Ba= ter ber eitlen Tochter, bat ein fomisches Duett mit Lablache, das Einen, ber unter dem chi= rurgifchen Meffer fcmachtet, jum Lachen bringen mußte. Welch ein Leben, welch ein bo= hes Mienenspiel, mas wird da nicht alles ein=

3ch batte nicht geglaubt, bag bas Menfchengesicht fo reich an Bugen ware. ein italienischer Bouffon ift boch gang anders, wie ein deutscher ober frangofischer. Lettere, felbft in ibrer ausgelaffensten Laune, auch wenn fie sich der Problichkeit noch so ked und unbedacht bingeben, verrathen boch eine versteckte Mengstlichkeit. Es ist als batten fie ein bofes Gewiffen, als fühlten fie, daß fie etwas Unrech= tes, etwas Unschickliches begingen, indem fle fo froblich find. Der Italiener aber bat ben achten fatholischen Glauben, er fundigt getroft fort und verläßt sich auf die Absolution. 3d babe \*\*\* gefragt, wie fich bie Sontag gur Malibran verhalte? Er fagte mir: Man burfe bie Sontag gar nicht nach dem beurtheilen, was fie war, ebe fie nach Frankreich gekoms men; fie babe fich in Paris ungemein ents widelt und ausgebildet. Es ist schade, daß fie nicht alle ihre deutschen Bewunderer mit

fich hieher geführt, damit fie auch etwas ler-Die Sontag war mir gang zuwiber, megen ber mir verhaften Unbetung, bie fie in Deutschland gefunden hat. Dort haben fie eine bobe Obrigfeit aus ibr gemacht, und man weiß boch, was bas beift - eine bobe Obrig-· feit ift bem Deutschen eine bochfte Gottheit. Sier ift bas gang anbers. Gie baben es fru= ber felbft gefeben, welcher Mufregung die Rrans sofen im Theater fabig find. Es ift nicht blos wie bei ben Deutschen ein Toben mit bem Rorver, ein Rlatichen, ein Schreien, es ift ein inneres Rochen, ein Geelenfturm, ber nicht mehr aurudgebalten werden fann, und endlich los-Bricht. Uber wenn ber Borbang fallt, ift alles Man verehrt feine Gangerin wie eine Ronigin, man betet fie nicht wie eine Beilige an. In feiner Geftlichaft bier werben Gie ie vom Theater fprechen boren, in Berlin nie ein Wort von etwas Anderm. - Die itas

lienische Oper bier mogen viele Kenner, menigstens viele geubte Dilettanten besuchen. Man merft biefes bei der Aufführung balb, an ber Sicherheit und Bestimmtheit bes Urtheile. Manchmal brach ein Beifallsgemurmel aus, manchmal that fich ein tabelndes Stillschweigen fund, ohne bag ich entbedte, was die Beranlaffung ju biefem und jenem mar. Und biefe entscheidenden Renner ichienen mir febr ftreng ju fenn. Im Orchefter (was man bier fo nennt, bie erften Reiben ber Parterre = Gige) bemerkte ich einige mufikalische Grautopfe, Die gewohnt ba fagen, als waren fie in ibrem Schlafzimmer. Sie borchten ernft und ftrena auf, als maren fie Gefcomorne bei den MII-Sie famen mir wie Invaliden vor, die noch ben mufifalifchen Rrieg zwischen den 3ta= lienern und Frangofen mitgemacht. Jene gange Beit, Rouffeau schwebte mir vor, ich fab nach ber Ede ber Ronigin! und in bem Sturme

jener Beit', ber in meiner Erinnerung lebte, ging mir eine gange Arie ju Grunde.

"Mit Niebuhr mag es sich wirklich fo verbalten, wie die preußische Staats Beitung ergahlt. Das hat aber bie preußische Staatse Beitung weislich verfdwiegen, bag Riebubrs Gram baber floß, weil er die Gefahren vorausfah, welthem ber preugifme Graat entgegen eile. Die Wahnsinnigen in Deutschland fie eilen bem Abgrunde entgegen. Schon vor einigen Monaten erzählte mir ein Befannter bier, ber entweber felbft mit Riebuhr, ober boch mit beffen vertrauten Freunden in Berbinbung ftebet: biefer gelehrte Dann mare feit ber frangofischen Revolution in brutenben Gram versunten und gang aus bem Sauschen. Aber eine Seele, die in einem Sauschen wohnte, die konnte nicht febr groß fenn. Seute Abend auf ben Ball. Ich erwarte ben Briseur. Ich lasse mich & la Franz Moor fristsen. Der Ball wird so glanzend wie der im vorigen Jahre. Ich werde Ihnen alles genau beschreiben. — In heffen gehet es gut. Borswarts, Kinder! die Göttinger Bibliothek versbrennen! Es ist ein erhabener Gedanke! Das hat Gott herabgerusen! Eine halbe Million Bücher weniger, das kann die Deutschen weisser machen! Es sebr die Freiheit!

## Achtundzwanzigster Brief.

Paris, ben 24. Januar 1831.

Sie warten gewiß schon biese vier Tage lang auf eine herrliche Beschreibung bes Opern-balles; aber kehren Sie nur gleich um. Ich weiß von dem Balle nicht mehr, als jeder Kurst von seinem Lande; denn ich habe ihn nur von oben herab gesehen. Nun, ich bin da gewesen, und — bin noch da. Das ist das Wunder! Der Ball scheint nur eingerichztet worden zu seyn, um zu zeigen, wie wenig Raum und Luft ein Wensch braucht um zu leben. Das nennen sie ein Verznügen! Wenn

ich einmal einen Criminal - Cober mache, murbe ich bie schweren Berbrecher verurtheilen, breis fig Rachte binter einander auf folchen Ballen zuzubringen. Nach ben besten medicinischen und dirurgischen Sandbuchern batten von den Unwesenden 7000 Menfchen 2000 erftiden, 2000 erbrudt merben und bie brei übrigen Taufend mehr ober weniger frant werben muf= fen. Doch von bem allen ift nichts geschehen, und die 7000 keben fammtlich noch. Won den Weibern begreife ich bas; bie erhalt auf jedem Balle die Refinion, der Martnerglaube, der den Korper gang unempfindlich macht und wie vernichtet. Aber wie bielten es die Manner aus? Es hatte feiner mehr Dlas und Luft ale in einem Sarge. Die Brangofen muffen mit Springfebern gefattert fenn. Abet es ift mabr, ber Anblid war berrlich, bezaubernb, es mar ein Mabreben aus Tausend und eine Nacht. Diefer sonnenhelle Lichterglang, biefes ftrablenbe

Barbengemifch von Gold, Gilber und Seide, von Weibern, Arpftall und Blumen, und das Alles mit fo viel Ginn und Runft angeordnet, daß es das Muge erquidte und nicht blenbete, und die Mufit bagwifden, wie bingin gestickt in den großen Teppich, eins damit - es war ju fcon. Das Parterre verlangert burch bie Bubne, batte Reiben von Banten, auf welchen bie Damen fagen, ober binter Baluftraben an ben Banten berum. Zwischen fcmalen Gaffen bewegten sich die bunteln Manner, ober (follte ich fagen) jog ber Mann; benn sie waren alle wie zusammengewachsen. Und jest vom Boben an aufwarte, fagen bie Frauenzimmer in ungeheuren Rreifen immer bober übereinanber, in ben Logenreiben, bis binauf gur Dede, wo fonft nur bas lette Bolf fist. Die eingelnen Bewegungen waren unerfennbar, ber Menfch verlor fich in eine Sache, bas Leben ward jum Gemalbe. Aus der Mittelreihe der

Logen fab ich binab, binauf, umber, aber ber Anblid von unten, vom hintergrunde bes Theaters jumal, muß noch viel fconer gewesen fen. 3ch fonnte nicht binein bringen, und mich, wie die Anbern binein brangen zu laffen, bas magte ich nicht. Der große Foper ber Oper war gleich berrlich wie bas Theater felbst beleuchtet und ausgeschmudt. Da wurde auch getangt. Da sammelte fich alles, mas Theater und Logen nicht faffen konnten, und was überftromte. Corribor und Treppen, fonft mur bestimmt durch zu geben, binauf und binab zu fteigen, dienten zum bleibenden Aufenthalte und waren fo gebrangt voll Menfchen wie ber Saal felbst.

Unten beim Eingange wurde man von einem Musikhore empfangen; die Treppen was ren mit großen Spiegeln und Blumen ges schmudt, der Boden mit Teppichen belegt.

Durch zwei Reihen National= Sarbiften fliea man hinauf. Un mehreren Orten maren Buffets eingerichtet. Erfrifchungen aller Urt im reichsten Ueberfluffe. Das toftete nichts, bas war mit bem Billet zugleich bezahlt. Konigliche Diener fervirten auf dem Silbergeschirre bes Ronigs. Um Buffet unterhielt ich mich febr. Da stand ich oft und lange; nicht um ju genießen, fondern in ben reinften Abfichten, nehmlich um reine Luft einzuathmen. Bon ben Buffets führten offenstebende Thuren, ju gwei Baltons nach der Straffe, die nur mit Belttuch bedeckt maren, und jur Ruche bienten. Da und nur ba allein im ganzen Sause, konnte man frei athmen. Das Schausviel bei ben Buffets war auch ohne bies ergoblich. Es ift doch etwas Erhabenes eine fo große Menschenmenge effen und trinfen ju feben! Sobe Berge von Ruchen, Torten, Confituren, Fruchten; Strome von Limonade, Simbeersaft, Orgeade;

gange Schollen von Gis - bas war in einer Minute wie verschwunden, man wußte nicht wo es hingefommen, es war wie eine Taschen= fvielerei. Augenblicklich wurde alles wieber erset, erneuert und augenblicklich war alles wieder verschwunden, und so immer fort, und alles in den kleinen Mund hinein! 3ch fas wie ein Offizier der Nationalgarde, feinen friegerifchen Muth zeigte, indem er feinen Gabel zog, und damit eine ungeheure Torte zufams men bieb. Er borte nicht eber auf mit hauen und verschlingen, bis er bas Gebiet feines Korpers erweitert batte. Das nennt aber ein Frangofe nicht erobern, fondern feine naturliche Grenze wieder befommen. Und fo werben fie nachftens bas fuße Belgien anschneiben, und ben Rhein austrinfen wie ein Glas Limonabe. Schr bald! nous n'aimons pas la guerre. mais nous ne la craignons pas - Das beißt: wir lieben ben Rrieg, aber bis jest haben wir ihn gefürchtet, weil wir noch nicht geruftet waren.

Die Ordnung auf bem Batte war mus fterhaft, es war ein Meifterftud von Polizei. Es waren sogar zwei allerliebste fleine Feldfpitaler eingerichtet, bestimmt gur Aufnahme und Pflege vermundeter Beiber. Es mar gu artig! Dunkelgrun brapirte Bimmerchen, Dam= merlicht, Gervietten, frisches Baffer, alle moglichen Salze und riechenden Sachen, Schees ren jum Aufschneiben ber Corfetts, Effig, Citronen, furz alles, mas man braucht, um Beis ber wieder jur Besinnung ju bringen. In jedem Spitalden eine geubte Rrantenwarterin, erfahren in allen Geheimniffen weiblicher Ohnmacht; braugen ein Thursteher gur Bache. 3ch, ber bas Schlachtfelb gesehen, bachte, es mußten Schaaren von gefallenen Beibern berbei getragen werben; es fam aber bis Mitternacht nicht Eine. 3ch hatte freilich wiffen follen, daß Frauen ofter in Rirchen als auf Ballen in Ohnmacht fallen.... Der Konig mit ber gangen toniglichen Familie maren auch an= wesend. Ich sab sie jum Erstenmale gang in ber Nabe. Die jungen Prinzen febr charmant. Baren fie nur legitim gewesen, ich batte fie fuffen mogen. Gie wurden mit lauter und berglicher Liebe empfangen. Ich mar auf bem Borplage und borte auch ben Jubel von innen heraus. Es foll ein gang herrlicher Anblick gewefen fenn, wie beim Gintritte bes Ronigs alle die vielen Taufend Menschen fich von ihren Sigen erhoben und ihn begrüßten. Diefes Eine nicht gefeben ju baben, that mir am meiften leib. Um Mitternacht lag ich icon im Bette, gang berglich frob, daß mein Ber= gnugen ein Enbe batte, und die armen Men= fchen bejammernd, die noch auf dem Balle maren. Die Sige mar jum Erftiden. Lieber in

١

einer arabischen Sandwuste weilen, wo man boch wenigstens nicht ben verdorbenen Athem anderer Menfchen einzuhauchen braucht. 3ch habe fo viele frangofische Luft eingesogen, bag ich begierig bin, mas es fur Folgen haben, und welche Beranderung es in meiner beutichen Ratur hervorbringen wird. Ich wollte, ein Möroftat binge mir ein Schiffden an bie Beine und verfuchte mich. Um halb acht Uhr Mors gens fuhren bie letten Wagen fort. 3ch habe fleine Berechnungen angestellt, wie viel ein folder Ball toftet, und wie viel Gelb er in Umlauf bringt. In Paris gehet alles gleich in's Große, und die fleinfte Ausgabe eines Einzelnen, wird fur bie Menge ein hohes Buds get. 7000 Billets wurden verlauft ju 20 Fr. Außerbem gab die tonigliche Familie 8000 Fr. für ihren Eintritt, und mehrere Privatleute bas ben ihre Billets mit 1000 Fr. bezahlt. 7000 Paar Sandicube ju 50 Sous im Durchiconitt,

machen 17,500 fr., 2500 Beiber (fo piele waren auf bem Balle) ju frifiren, ber Ropf im Durchschnitt ju 4 Fr. 10,000 Fr., 2500 Paar Schuhe ju 4 gr., macht 10,000 gr., Miethfutschen bin und ber wenigstens 16,000 Fr., bas bisherige allein macht ichon aber 200,000 Fr., und jest baju gerechnet, mas Damen und herren an andern Dusfachen und Rleibern verwendet haben! Auf dem Balle babe ich auch zum Erstenmale alle Riguren bes Frankfurter Mobe = Journals (nur mit fconern Gefichtern) lebend gefeben. Ich. mas für schone Rleiber! Ich wollte, ich mare eine Pusmacherin, um Ihnen bas affes befehreiben gu tonnen. Besonders habe ich ein Rleid bemerft, gemacht ich weiß nicht wie, von einer Farbe die ich vergeffen und barüber einen Ropfpus ben ich nicht verstanden - Gie werben mich fcon versteben - aber bas mar einzig! Doch babe ich auch Buswerke gesehen, sinn = und

geschmadlos und so kleinstädtisch, als kamen sie aus Friedberg. Das mögen wohl Burgerstamter aus dem Marais weiber und Burgerstöchter aus dem Marais und der Rue St. Denis gewesen sepn, die reich sind aber nicht an Geschmad. Auch ersinnere ich mich, nie auf deutschen Ballen so viele alte häßliche ja mißgestaltete Weiber gessehen zu haben, die sich so unverschämt jung und schön gekleidet hätten, als ich hier sah.

<u>.</u>

•

•

•

.

•

•

MM

:

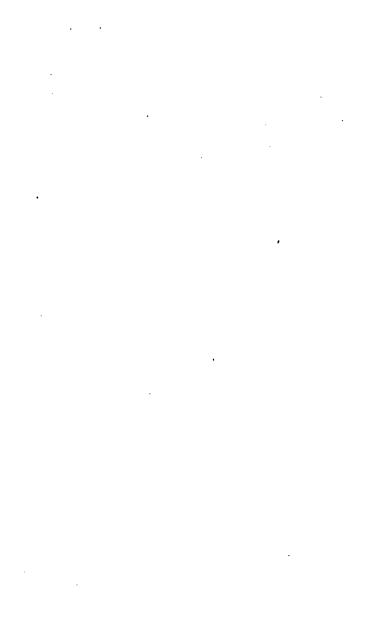

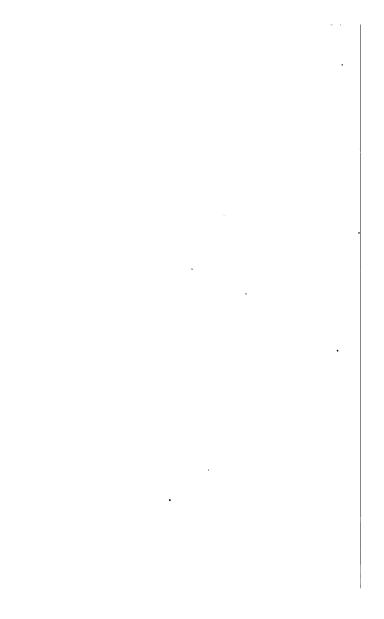

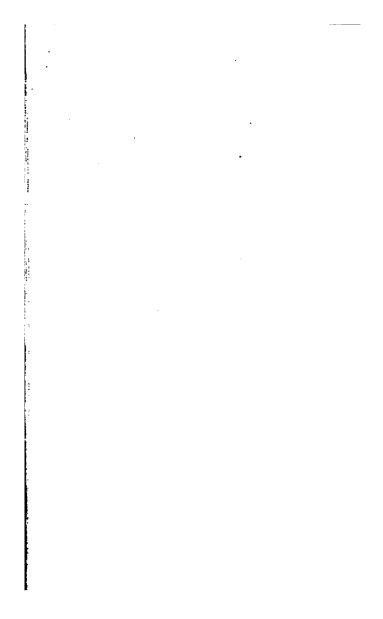





